

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





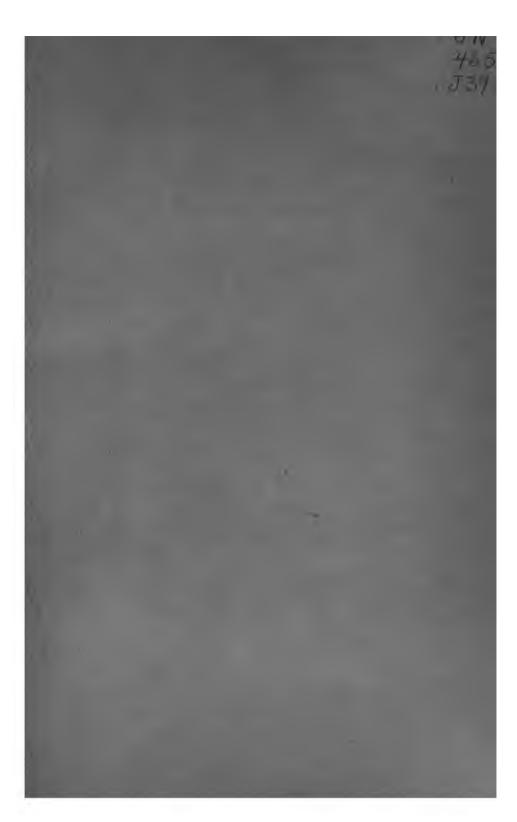

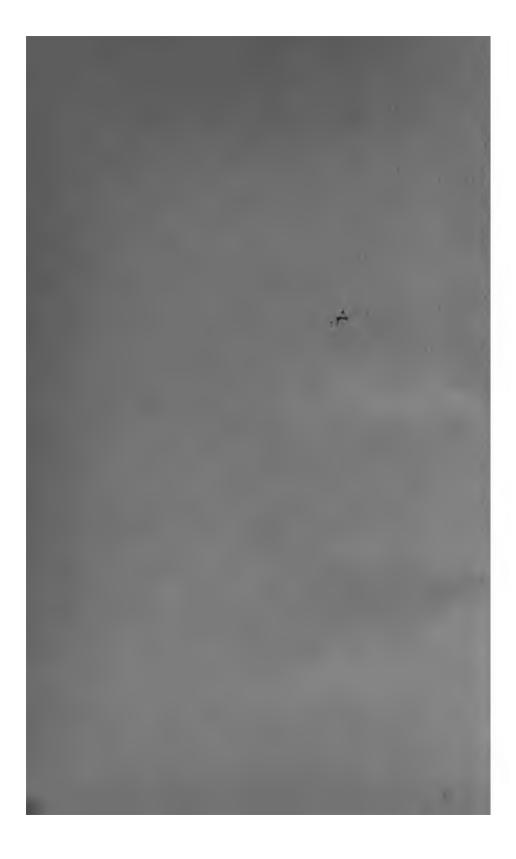

# Dreiklassenspftem.

Die preußische Wahlreform vom Standpunkte lozialer Politik.

Rnn

Dr. 3. Zaftrow.

estite

Berlin.

Verlag von Rosenbaum & Hart.
Wilhelmftr. 47.
1894.



# Inhalt.

| Einl | eitung  |         |                  |                           |                |               |             |              |             |              |       |            |
|------|---------|---------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|------------|
| I.   | Der G   | ng      | er L             | 3erat:                    | ung            | en.           |             |              |             |              |       |            |
| II.  | DieBe   | rbess   | erun             | asbor                     | :fdj[          | äae           | für         | b a s        | Lan         | bta          | ı a ƙ | 3 =        |
|      | Wahlre  |         |                  |                           |                |               |             |              |             |              |       |            |
|      |         | le 1. § |                  | <br>gswahli<br>lichung    |                |               |             |              |             |              |       |            |
| Ш.   | Die La  | nbta    | g sw             | a <b>bl</b> 18            | 393            |               |             |              |             |              |       |            |
|      | Tabel   | le 2. 🛭 | Berlin.          | Land                      | tagøn          | ahl :         | 1893        | (ල.          | 36).        |              |       |            |
|      | ,,      | 3.      | "                | Beral                     | (eich          | ber           | Lan         | btàa8        | mahl        | en           | 188   | 8          |
|      |         |         |                  | und                       | 1893           | in A          | sroze       | entzai       | hlen        | (S.          | 37    | ).         |
|      | "       | 4.      | . <b>"</b>       | Prob<br>(S. 3             |                |               | r r         | anote        | ıgsw        | agı          | 189   | 13         |
|      | . "     | 5. g    | drei (<br>Landta | ändliche<br>gswahl        | : <b>233</b> 0 | últre         | ife.<br>42- | Pro<br>-43)  | ben .       | aus          | be    | er         |
|      | "       | 6. §    | jalle (C         | Saale).<br>—45).          | Lan            | btags         | wah         | t 189        | 3. <b>X</b> | ritte        | elun  | ıg         |
|      |         |         |                  | ı. Landı                  | aasw           | ahl 1         | 893.        | Drit         | telun       | a (E         | . 46  | 6).        |
| IV.  | Bergle. |         | •                |                           | ·              | •             |             |              |             | υ.           |       | •          |
|      | Reichst |         |                  |                           |                | ,             | 7 1-        |              | •••         | ••           | •     | •••        |
|      |         |         | , .              | es Reich                  | . Me           | · .<br>idisto | IUSM        | abler        | 187         | 1—           | 189   | 3          |
|      | ~       |         |                  | ung.                      |                |               | .82         |              |             | •            |       | ٠.         |
|      | "       | 9. 🕯    | dreußer          | n. Lar<br>1g. (S          | idtag          | 8wah          | len         | 1849         | <b>—</b> 18 | 6 <b>6</b> . | B     | e=         |
|      |         |         | Berlin.          |                           | tags:          |               | en 1        | 849-         | _189        | 3.           | 23    | <b>e</b> = |
|      | "       | t       | eiligun          | g. (S                     | . <b>6</b> 3). | •             |             |              |             |              | ~     |            |
|      | ,,      | 11. X   | derlin.          | Reid                      | )\$= 11        | nd :          |             |              |             | en           | 187   | 4          |
|      |         |         |                  | )3. <b>2</b> 5e           | teiligi        | ıng.          | ୍ (ଞ        | 64           | • • • • •   |              | m     |            |
|      | *       |         | reußer           | n. Lar<br>g na <b>c</b> h | ibtagi         | sway!         | len :       | 1849-<br>65) | —18t        | ib.          | 280   | ?=         |
|      |         |         |                  | y nauj<br>ndrätlid        |                |               |             |              | ስ Ste       | idia         | tané  | <b>3</b> = |
|      | "       |         |                  | 1861/3                    |                |               |             |              |             |              |       |            |
|      | "       | 14. ¥   | Berlin.          | Reich                     | 18= 11         | nd :          | Lani        | tags         | wahl        | en           | 187   | 4          |
|      |         | Б       | is 189           | 3. Ani                    | iahl d         | er W          | ahlb        | erech        | tiaten      | : (ල         | . 76  | ).         |

# Inhalt.

|                                                                                                                                       | Scite |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tabelle 15. Preußen. Reichs= und Landtagswahlen 1893.                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnisse nach Parteien (S. 80).                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| " 16. Preußen. Reichs= und Landtagswahlen 1893.<br>Proportionalsystem (S. 83).                                                        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| " 17. Breußen. Gruppierung des Abgeordnetenhauses<br>1893, verglichen mit dem Proportionalverhältnis<br>der Reichstagswahlen (S. 84). |       |  |  |  |  |  |  |  |
| " 18. Preußen. Landtagswahl 1863. Parteistellung der Urwähler (S. 89).                                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Der ursprüngliche Sinn bes Dreiklassen syftems                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| und seine Degenerierung                                                                                                               | 91    |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabelle 19. Preußen. Landtagswahlen 1849—1866 und 1893.<br>Der Höchstbetrag der Steuerleistung schwankte 2c.<br>(S. 94).              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| " 20. Preußen. Landtagswahlen 1849—1866. Dritte=                                                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| lung (S. 99).<br>" 21. Berlin. Landtagswahlen 1849—1893. Dritte-<br>lung (S. 99).                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Das Gemeinde-Wahlrecht                                                                                                            | 103   |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabelle 22. Zwölf rheinische Städte. Kommunalwahlen                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1891/93. Drittelung (S. 108).  " 23. Ucht Gemeinden. Kommunalwahlrecht 1892. Drittelung und Zwölftelung in Prozentzahlen (S. 110).    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| " 24. Dasjelbe in absoluten Zahlen (S. 111).<br>" 25. Berlin. Kommunalwahlen 1866—1893 (S. 114).                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Das geltende Recht                                                                                                               | 120   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 125   |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Die Zukunft der Wahlreform                                                                                                      | 123   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhang: Die amtliche Wahlstatistik                                                                                                    | 145   |  |  |  |  |  |  |  |
| "Die ersten Ergebnisse" aus der Statistischen Korrespondenz<br>(S. 145).                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Die neuesten Landtag&Berhandlungen (S. 149).                                                                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Statistische Quellenwerke                                                                                                             | 153   |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabetisches Register                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |

Im Laufe des letzten Jahres ist an der Frage der Wahl=
resorm in Österreich ein Ministerium gescheitert. Gleichzeitig
hat dieselbe Frage in Belgien Regierung und Parteien aufgerüttelt, und in den Niederlanden führt sie gegenwärtig bis
hart an einen Konstitt. Überall bewahrheitet sich die alte
Ersahrung, daß Wahlrechtsresormen zu den politisch ausregendsten Gegenständen gehören.

Zu gleicher Zeit ist im Königreich Preußen über eine Anderung des Wahlrechts verhandelt worden, sast ohne daß es in weiteren Kreisen bemerkt worden wäre. Sechs Monate hindurch vom Dezember 1892 bis zum Juni 1893 hat sich der Vorschlag in den verschiedenen Stadien seiner Beratung durch die Verhandlungen beider Häuser des Landtages hindurchsgezogen. Außerhalb des Landtages hat der Gegenstand kaum irgendwelche Beachtung gefunden. Was etwa in der Tagespresse darüber geschrieden wurde, ist nicht weiter in das Volkgebrungen als die parlamentarischen Verhandlungen selbst.

Wenn die öffentliche Meinung das preußische Wahlrecht als quantité négligeable betrachtet, so pflegt man dies damit zu erklären, daß heutzutage im Vordergrunde der Gesetzgebung die Aufgaben der Sozialpolitik stehen, und daß diese zur Kompetenz des Reiches gehören. An anderer Stelle glaube ich Jahrow, Das Dreiklassenspiem.

ben ausführlichen Beweis erbracht zu haben, das diese Ansicht irrig ist, daß gerade in sozialpolitischer Beziehung der preußischen Gesetzebung eine Fülle von Aufgaben obliegt, in benen das Reich einstweilen machtlos ist. Zum mindesten ebenso wichtig wie Arbeiterversicherung und Arbeiterschutz ist eine sozialpolitisch fruchtbare Ausgestaltung unseres Volks- und höheren Schulwesens, ist eine geordnete Armen- und Sanitätspflege, ift die Durchdringung der verschiedensten Verwaltungs= zweige, der Juftig und der Landwirtschaft, der Kinanzen und ber Eisenbahnverwaltung mit sozialpolitisch richtigen und weitberzigen Gesichtspunkten. Braktisch angesehen sind die Aufgaben der Einzelstaaten augenblicklich die bedeutungsvolleren. Gerade weil im Reichstage ein unverhältnismäßig großer Teil der Debatten auf die Erörterung von Prinzipienfragen verwendet werden muß, welche in unserer Generation boch nicht zum Austrag gebracht werden, sollte ben mehr auf die konkrete Verwaltung gerichteten Verhandlungen ber Landtage auch eine sozialpolitisch erhöhte Bedeutung beigelegt werden. Und selbst für die Gebiete, in benen die ausschließliche Rompetenz bes Reiches feststeht, ist es nicht gleichgültig, ob der Apparat der Reichsgesetzgebung burch eine gleichartige Zusammensetzung bes preußischen Parlaments gefördert ober durch überhandnehmende Gegenströmungen in bemselben über Gebühr gehindert wird. Es ift ein auf die Dauer nicht haltbarer Zustand, daß bas Reich eine internationale Ronferenz für Arbeiterschutz einberuft, auf welcher ber Schutz ber Bergarbeiter eine Rolle spielt, und daß unmittelbar darauf in dem preußischen Varlament die Forberungen für den Schutz der Bergarbeiter herabgedrückt werden; daß das Reich sich in Kinanznöten befindet, während die preufische Kinangreform die Grundsteuer verschenkt, weil ihre Träger beigdem herrschenden Wahlrecht zu maßgeben=

bem Einfluß gelangen; daß das Reich die gewerdliche Arbeitersfrage in die Hand nimmt, während in Preußen an der ländslichen Arbeiterfrage nicht gerührt wird, weil aus dem herrschensben Wahlrecht das Parlament in einer Zusammensetzung hervorgeht, welche diese Aufgabe gar nicht in den Gesichtsstreis der Gesetzgebung treten läßt. 1)

Wahlgesetze sind sozialvolitisch wichtige Gesetze. Von ihnen hängt nicht bloß die Zusammensehung der Körperschaften ab. bie über das Schickfal der sozialpolitischen Gesetzgebung zu bestimmen haben. Bermöge ihres Ginflusses auf die Ru= sammensetzung der Gemeindevertretungen in Stadt und Land entscheiden sie gleichzeitig darüber, ob auch die Verwaltung in ihren kleinsten Kreisen eine mehr sozialpolitische Färbung er= balt ober in ben gewohnten Geleisen bloger Geschäftserlebigung beharrt. Fast nicht minder wichtig als die thatsächliche Durchführung sozialpolitischer Makregeln in Gesetzgebung und Verwaltung ist aber auch schon die durch die Wahlgesetze bedingte Beteiligung größerer ober kleinerer sozialer Kreise an der Beratung ber Staatsangelegenheiten; ein Anteil, welcher für die soziale Entwickelung, für das Berhältnis der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu einander weit über das Maß positiver Erfolge oder Mißerfolge hinaus von weitreichender Bedeutung ist.

Während aus allen diesen Gründen eine Neugestaltung des preußischen Wahlrechts zu den wichtigsten sozialpolitischen Reformen im Deutschen Reich, oder vielmehr zu den notwendigsten Boraussetzungen eines lebhafteren Tempos in der sozialpolitischen

<sup>1)</sup> Über die sozialpolitischen Aufgaben in den einzelnen preußischen Berwaltungsressons vgl. die Schrift des Bersassens: "Sozialliberal." Die Aufgaben des Liberalismus in Preußen. Zweite vermehrte Auflage. Berlin 1894.

Entwickelung zu rechnen ift, steben gerade die Anhänger der vorgeschrittensten sozialpolitischen Richtungen, wie sie namentlich burch die Sozialbemokratie repräsentiert werden, den Schicksalen bieses Wahlspstems mit ber ruhevollen Überzeugung gegenüber, daß es sich hier um eine Daseinsform politischen Lebens handele, bie einen ernstlichen Anspruch auf Beachtung nicht mehr erheben könne. Durchdrungen von der Alleinberechtigung des gleichen und direkten Wahlrechts übersehen sie die doch einmal vor= handene Thatsache, daß es weite und einflufreiche sozialpolitische Richtungen giebt, die gerade in der Mäßigung des Reichs= wahlrechts durch das preußische Dreiklassensystem eine weise Rücksicht auf die thatsächliche soziale Gliederung des Volkes erblicken. Sie überfeben andrerfeits auch, daß nach ihrer eigenen Ansicht das demokratische Reichswahlrecht an fertigen Gesetzgebungs-Produkten nicht entfernt die Erfolge zeitigt, die sie von ihm erwarteten, und daß eine geeignete Wahlreform in bem größten beutschen Staate, sei es in toto, sei es in Abschlags= zahlungen, schon zur Stärkung des bestehenden Reichsmahlrechts überaus wichtig wäre.

Wenn man also bem preußischen Wahlrecht beswegen eine geringere Bedeutung beimessen will, weil wir uns heute im Zeitalter ber Sozialgesetzgebung befinden, so ist man vollständig im Jrrtum. Die richtig verstandene Sozialpolitik giebt nicht diesem oder jenem Ressort, sondern allen Zweigen der Gesetzgebung einen bedeutungsvolleren Inhalt. Sie sollte das Interesse an der Gestaltung des preußischen Wahlrechts nicht vermindern, sondern vielmehr ein Anlaß sein, diesem Wahlerecht eine erhöhte Beachtung zuzuwenden.

Daß diese Beachtung sich in kritischer Weise äußern muß, ist zweisellos. Anhänger des unveränderten heutigen preußischen Wahlrechts giebt es nicht. Über die Notwendigkeit einer Ab-

änderung stimmen alle Parteien überein. Unter den Parteien und innerhalb derselben gehen die Ansichten auseinander über Maß und Ziel der Änderungen. Unter solchen Umständen ist es die wichtigste Aufgabe, nach Möglichkeit objektives Material zur Beurteilung der Berbesserungsvorschläge zu sammeln. Dieses Material muß in erster Linie statistischer Art sein. Der Berfasser ist daher bemüht gewesen, seine Ansicht über das Dreiklassensystem und die Resormvorschläge nach Möglichskeit statistisch zu belegen; umsomehr als es an einem Werke, welches das einschlägige statistische Material sammelte, bisher gesehlt hat. Nach dieser Richtung mag das Büchlein auch benen, welche seinen Hauptergebnissen nicht zuzustimmen versmögen, einiges dieten.

Noch niemals hat ein Parlament ein Wahlgesetz beraten, ohne in seinen Beratungen eine anschauliche Selbst= charakteristik geliefert zu haben. Gine parlamentarische Rörperschaft hat an sich die Aufgabe, die Interessen berer zu vertreten, von denen sie gewählt ift. Stillschweigende Boraussetzung ist babei, daß die Wähler das Volk barftellen, daß die Wählervertretung eine Volksvertretung fei. Umgestaltung des Wahlrechts verlangt von einer Körperschaft, die zur Vertretung ihrer Wähler versammelt ist, das Eingeständnis, daß sie diesem Zwecke untreu werden muffe um eines höheren Zweckes willen; daß sie die Interessen ber Wähler nicht mehr vertreten wolle, weil sie badurch ge= hindert wurde, Volksvertretung zu fein. Da aber andrer= seits eine parlamentarische Körperschaft ihre Wesenheit doch nur aus ben Elementen bezieht, benen sie ihr Dasein verbankt, so hat sie auch für biese Beratung kein anderes Ferment ihrer Thätigkeit. Es geht zu, wie in der Seele eines Mannes, der, den Gedanken der Selbstausopferung mit sich erwägend, doch nur über die menschliche Denktraft verfügt, die an das Leben gesesselt ist. Darf man sich da wundern, wenn zwei Seelen in einer Brust wohnen? — In diesem gewaltigen Zwiespalt hat in manchen Parlamenten der edelmütige Aufschwung gesiegt, in manchen das gemeine Festhalten am irdischen Ursprung. Und wieviel von Edelmut, wieviel von Gemeinheit in einem Parlamente vereinigt ist, davon legen die Beratungen eines Wahlgesetze ein deutlich sprechendes Zeugnis ab.

Je weniger Aufmerksamkeit bisher den Landtags= Berhandlungen über die Wahlresorm geschenkt worden ist, desto mehr ist es geboten, diese Berhandlungen in ihrem über= aus charakteristischen Berlaufe zur Darstellung zu bringen.

## Der Gang der Beratungen.

Das Wahlrecht zum preußischen Abgeordnetenhause beruht noch immer auf der provisorischen Verordnung vom 30. Mai 1849, welche auf Grund des sogenannten Notstands= Artikels der Verfassung das eben eingeführte allgemeine gleiche Wahlrecht aufhob und durch einen andern Wahlmodus ersette. Diese Verordnung hat durch nachträgliche Genehmigung ber nach ihr gewählten Rammer Gesetzeskraft erhalten und gilt, ungeachtet der Kontroverse, ob "Oktropierung" staatsrechtlich zulässig war ober nicht, als thatsächliche Grundlage bes preußischen Verfassungslebens feit fast einem halben Sahrhundert. Bei jeder Wiederholung ber gesetlichen Anerkennung, so z. B. bei ber Einführung in die 1866 annektierten Provinzen, wurde stets der Vorbehalt wiederholt, daß diese Verordnung nur Geltung beanspruche "bis zum Erlag bes im Art. 72 ber Berfassungs= urtunde vorbehaltenen Wahlgesetes." Rach dieser provisorischen Berordnung wird die Bählerliste noch heute in der Beise gebildet, daß die Wähler zunächst nach der Höhe ihrer staatlichen Steuerleiftung geordnet werden: ber Bochstbesteuerte zuerst, die Steuerfreien zulett. Darauf wird die gesamte Steuersumme addiert und in drei Drittel geteilt. Wähler, welche das erste Drittel aufbringen, bilben die erste Abteilung (gewöhnlich "Klasse" genannt), die das zweite Drittel ausbringen, die zweite, der Rest die dritte Klasse. Zede Klasse wählt am Tage der "Urwahl" gleich viel Wahlmänner, die sämtlich zusammentreten, um am Tage der Abgeordnetenwahl den (oder die) Abgeordneten des Wahlstreises") mit Stimmenmehrheit zu wählen.

In biesem "Dreiklassensstem" üben also bie wenigen Wähler der ersten Klasse ebensoviel Stimmrecht, wie die größere Zahl der zweiten und die gewaltige Masse der dritten Klasse. Mit der stärkeren Heranziehung der Wohlschabenden, namentlich auch mit der wahrheitägemäßeren Einschäung, wuchs ihr Steuer-Soll; das oberste Drittel der Steuer wurde von einer immer kleiner werdenden Zahl von überragenden Steuerträgern aufgebracht. Dem entsprechend hatte die Entlastung der unteren Stusen eine Verschlechterung ihres Wahlrechts zur Folge. — Andrerseits werden gegenwärtig durch die Außerhebungsehung der Grunds, Gebäudeund Gewerbesteuer große Beträge aus den Staatssteuern ausgeschieden, welche überwiegend von den höheren Ständen aufgebracht wurden; dies muß eine neue, zum Teil entgegensgesetzte Verschiedung der Klassengenzen zur Folge haben.

Der Entwurf, welchen die Regierung dem Landtage in der Session 1892/93 vorlegte, machte sich, ohne die Absicht einer weitgreifenden Resorm, nur eine Regulierung jener Berschiedungen zur Aufgabe. Um eine steigende Privilegierung

<sup>1)</sup> Der amtliche Name ist "Wahlbezirk"; um indes eine Verwechselung mit dem (kleinen) "Urwahlbezirk" zu vermeiden, ist der geographische Distrikt der Abgeordnetenwahl (welcher in der Regel einen oder mehrere landrätliche Kreise umsahl im solgenden stets als "Wahlkreis" bezeichnet (analog dem "Wahlkreis" der Reichstagswahlen).

bes Wahlrechts in der ersten Klasse zu verhindern, schlug bie Regierung vor, ihr ftatt 1/8 fortan 8/12 bes Steuer-Solls zuzuweisen, der dritten Klasse hingegen nur 8/12, wodurch die Zahl der Wähler dort erhöht, hier vermindert würde. Es sollte also bas Steuer-Soll nicht mehr in 1/8, 1/8, 1/8, sondern in 5/12, 4/12, 8/12 geteilt werden. Diesen Borschlag nannte man im Gegensatz zur alten Drittelung furzweg bie "Zwölftelung". — Bisher waren für die staatlichen Wahlen nur die staatlichen Steuern berücksichtigt worben, mahrend für die kommunalen Wahlen in den verschiedenen Teilen der Monarchie, sowie in fernerer Verschiedenheit für Stadt und Land eine wahre Musterkarte von Anordnungen bestand: bloß nach Gemeindesteuern, bloß nach Staatssteuern, nach Gemeinde-, sonftigen Kommunal- (Kreiß-, Provinzial-) Steuern gemischt und zwar auf verschiedene Art gemischt. Statt beffen schlug die Regierung vor, sowohl für die politischen als für die kommunalen Bahlen Staats- und Kommunalsteuern (letztere sowohl der Gemeinden als auch der Kreise und Provinzen) insgesamt anzurechnen. In dieser Art solle für die aus den Staatssteuern verschwindenden Grund-, Gebäude= und Gewerbesteuern bei Bemessung bes Landtags= Wahlrechts Ersat geschafft werben. Wo keine Gemeinde= steuern gezahlt werben, ba folle an beren Stelle bie staatlich veranlagte, aber außer Bebung gefette Grund-, Gebäudeund Gewerbesteuer angerechnet werden. Übrigens sollte burch dauernde Bestätigung der bisherigen Anrechnung von 3 Mark fingierter Steuer für jeden steuerfreien Bahler (Drei-Mark-Männer) eine fernere Verschiebung ber Klassengrenzen zu Gunften ber ärmeren Bevölkerung erhalten werben. — Um das Übergewicht einzelner reicher Personen nicht allzusehr auf eine ganze Gemeinde drücken zu laffen, mar im Sahre 1891

bie einstweilige<sup>1</sup>) Bestimmung getrossen worden, daß bei den Landtagswahlen die Drittelung der Wähler in jedem Urmahlbezirke einzeln ersolgen solle. Der Regierungsentwursschlug vor, seine Zwölstelung ebenfalls bezirksweise eintreten zu lassen.

Der Entwurf fand in ber ersten Lesung bes Abgeordneten= hauses eine Aufnahme, wie sie ber bisherigen Stellung ber Parteien zur Wahlrechtsfrage entsprach. Da die preukischen Konservativen teils laute, teils stille Gegner bes Reichsmahlrechts find, so gelten sie als die geborenen Verteibiger bes preufischen Dreiklassenspftems. Ihnen gegenüber nimmt die äußerste Linke des Abgeordnetenhauses, die deusch=freisinnige Partei als die eigentliche Begründerin bes Reichsmahlrechts, zu jedem Gefet eine ablehnende Stellung ein, das bestimmt ift, die Gin= führung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Stimmrechts in Preußen zu vereiteln. Dieser letteren Partei steht in der Wahlrechtsfrage das preußische Centrum sehr nahe. Denn obgleich im preußischen Centrum gegenüber bem bemokratischen Flügel die katholischen Magnaten eine viel wichtigere Stellung einnehmen, als in ber entsprechenden Partei bes Reichstages, jo ift das Centrum durch seine Bergangenheit zu fehr gebunden, als daß die Partei als folche anders benn zu Gunften bes Reichsmahlspftems, wenigstens prinzipiell, Immerhin ist der aristokratische Klügel auftreten könnte. stark genug, um unter Wahrung bes prinzipiellen Stand= punktes die Partei auch ab und zu einen eventuellen Standpunkt einnehmen zu laffen. Zwischen Rechts und Links in ber Mitte stehen die freikonservative und die nationalliberale

<sup>1)</sup> übrigens — abgesehen etwa von vereinzelten Nachwahlen — noch niemals praktisch angewandte.

Bartei. Bene verdankt ihr Entstehen einer Abschwenkung aus bem konservativen Lager gerade in bem Augenblick, als bei Ginführung des allgemeinen gleichen Stimmrechts ber alte Rern der konservativen Partei sich schmollend zurückzog; diese, ebenfalls um die Zeit entstanden, als das Reichsmahlrecht begründet wurde, hat lange Zeit ihren Ehrgeiz barein gesett, zu zeigen, daß auch ein aus allgemeinen gleichen Wahlen bervorgegangenes Varlament zu positivem Zusammenarbeiten mit der Regierung berufen sei. Aber in der freikonservativen wie in der nationalliberalen Partei sind diese Erinnerungen in den hintergrund getreten. Die Zeiten, in benen felbst ber 206= geordnete v. Kardorff beantragte, das preußische Abgeordneten= haus zu dem norddeutschen Reichstage in eine mehr organische Beziehung zu setzen, find vergessen. In beiben Parteien ift zwar keine prinzipielle Wendung eingetreten. Aber die Freude an ben, wenn auch nicht immer größeren, so boch immer bequemeren Erfolgen bes Dreiklassenspftems gegenüber bem Reichstags-Wahlrecht hat dem Schwärmen für das lettere sehr bedeutenden Abbruch gethan.

Nach allen sonstigen parlamentarischen Erfahrungen sollte man annehmen, daß in den Beratungen über das Wahlgesetz die Glanzrolle der freisinnigen Partei hätte zusallen müssen, während Freikonservative und Nationalliberale den entgegenzgeseten Pol der mühsamsten Verteidigung der eigenen Haltung hätten bilden müssen. Die beiden bedeutendsten Machtmittel parlamentarischer Redeleistung, die Einsachheit des Prinzips und der Appell an die Massen, waren gerade auf seiten der kleinen freisinnigen Partei. Des ersteren hat sich der Abg. Rickert (der einzige, der die Prinzipiensrage in den Vorderzgrund stellte) bedient, für das letztere sehlte der Resonanzboden. Ein Gesühl von der hohen Ausgabe, die Interessen

berer zu vertreten, von benen man nicht gewählt ist, war in ber Bartei vorhanden; aber eine Berührung mit biefen Maffen fehlte: keine Volksversammlung ber von der Landesvertretung Ausgeschlossenen, kein Betitions= und Abressensturm, keine Rede "zum Fenster hinaus", wie sie in andern Barlamenten gehalten werden, wenn es sich um die Rechte berer handelt, die im Hause nicht vertreten sind. — Weit auffallender aber noch ift es, bak die parlamentarische Glanzrolle gerade der freikonservativ= nationalliberalen Gruppe zufiel. Von seiten ber Freikonser= vativen sprach in erster Lesung der Abgeordnete Herrfurth, von seiten der Nationalliberalen Gneist. Beide traten für den Entwurf ein, wennaleich in bedingter Form. Herrfurth war der von Kaiser Friedrich ernannte Minister bes Innern, der kurz vor Einbringung ber neuen Steuergesetze wegen einiger prinzipieller Meinungsverschiedenheiten (ein in Preußen schon felten geworbener Kall) seine Entlassung genommen hatte. Seit Menschengebenken mar Herrfurth ber einzige Minister bes Innern gewesen, der aus rein bürgerlichen Kreisen hervorgegangen, der grundbesitzenden Ariftokratie im Interesse bes Staates die Stange gehalten hatte. Daß dieser Mann sich gleichwohl für die Vorlage aussprach, war bedeutungsvoll; allein ebenso bedeutungsvoll, daß er mit Energie eine Berbesserung berselben zu Gunften ber großen Masse ber Bähler verlangte und namentlich eine Beseitigung bes ftanbalosen Bustandes, daß 1 ober 2 Bähler einen ganzen Bahl= körper bildeten. — Gneist lenkte die Debatte von den Einzel= beiten ab auf die große Thatsache bin, daß das preußische Wahlgeset bas einzige Wahlgeset eines europäischen Groß= staates sei, welches 40 Jahre hindurch mit unwesentlichen Underungen gegolten habe; ein Umftand, ber immerhin für die Brauchbarkeit dieses Systems spreche. Der philosophisch

gehaltene Überblick über einen großen Zeitraum aus dem Munde eines Mannes, der während des größten Teils der Geltung dieses Wahlspftems selbst Volksvertreter gewesen war, gehört zu dem geistig Bedeutendsten, was jemals zur Versteidigung dieses Wahlspstems gesagt worden ist.

Die erste Beratung füllte, nachdem bas Thema schon in ben Steuerverhandlungen bes Dezember vielfach berührt mar, nur die beiben Sitzungen des 13. und 14. Januar. Rommission, welcher der Entwurf überwiesen wurde, war keinesweas von Sondergelüsten frei. Somohl die Ronservativen zeigten die Reigung, das strengste Dreiklassensnstem auf= recht zu erhalten, wie die Freisinnigen die Absicht zeigten, wenn auch nicht bas Reichsmahlrecht felbst, so boch wenigstens eine Annäherung an dasselbe burch Hinüberreifung bes Centrums und einiger Apostaten anderer Varteien zu erreichen. Wurde doch sogar in der Kommission der Antrag, statt der Dreiklassenwahl zum Abgeordnetenhause bas Wahlfpstem bes Reichstages einzuführen, so ernst genommen, bag ein Begner bas Amendement einbrachte, für den Fall der Annahme hinter bie Worte "zum Abgeordnetenhause" einzuschieben: "und für bie Wahlen zur Gemeindevertretung"; ein Antrag, offenbar darauf berechnet, allen etwaigen Anhängern des Reichsmahl= rechts für parlamentarische Wahlen mit Gefährdung ihrer Stadtverordneten-Mandate zu brohen. Der Eventualantrag wurde mit 10 gegen 8 Stimmen angenommen (!), barauf aber ber Brinzipalantrag mit 12 gegen 6 Simmen abgelehnt. -Obgleich biefes Ergebnis immerhin ben Beweis lieferte, bak ein geschicktes Borgeben ber Minorität nicht unbebinat auß= sichtslos sein mußte, so hat doch die Minderheit der Kommission nichts gethan, um in der Detailfritit wenigstens die Beseitigung ber gröbsten Ungerechtigkeiten zu erzwingen. Die bedeutenoften Renner ber einschlägigen Verhältnisse maren nicht in bie Rommission gemählt morben. Während die Kommissions= verhandlungen im Vergleich zu benen bes Plenums sonst ber sachlichen Durchsprechung ber Ginzelheiten einen breiteren Raum gewähren, mar hier eher bas Gegenteil ber Fall; die Ginzelbeiten kamen in ber Rommission weniger zu ihrem Recht als im Plenum. So war für die Bestimmung, bag überall ba, wo es keine Gemeindesteuern gabe, an beren Stelle die auker Hebung gesetzten Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern angerechnet werden sollen, in der ersten Blenarberatung der richtige Kingerzeig gegeben worden. Diese Bestimmung bezieht sich auf die Gutsbesitzer, die mit ihren selbständigen "Gutsbezirken" gar keinem Gemeindeverband angehören, aber selbst die Rosten ihrer örtlichen Verwaltung tragen; sie bezieht sich ferner auf einige kleine Stadt= und Dorfgemeinden, die (sei es dauernd, sei es porübergebend) keine Gemeinbesteuern nötig haben: sie be= zieht sich endlich auf die Insaffen ber Gutsbezirke, an welche eine Gemeindesteuerpflicht rechtlich nicht berantreten kann. bem ersten dieser drei Källe liegt kein Grund por, dem Guts= besitzer seine Realsteuern über das Maß seiner mutmaglichen Leistungen hinaus anzurechnen; wenn z. B. Gutsbezirk und Dorfgemeinde im Gemenge liegen, so spricht nichts dafür, daß ber Gutsvorsteher für seinen Bezirk im Verhältnis höhere Aufwendungen mache, als das Dorf. Der zweite Kall tritt sporadisch auf' und bedarf individueller Behandlung. britte Fall ist ein in nichts begründeter Bersuch, Leuten, bie gar keine Gemeindeleiftungen aufzuweisen haben, eine Wahlrechtsbevorzugung zu schenken. Die Unterscheidung dieser brei Källe mußte zeigen, daß hinter dem sinnlosesten berselben, bem britten Fall, nicht einmal ein politisches Interesse verborgen ist. Die allgemeine Kassung bes Vorschlages mar

offenbar nur gewählt, um nicht mit ausbrücklichen Worten zu sagen, daß den großen Grundbesitzern bes Oftens die eben erlassene Grundsteuer prinzipiell auf ihr Wahlrecht ebenso angerechnet werden solle, als ob sie dieselbe zahlten. konnte eine sachtundig verfahrende Minorität die Regierung zwingen, über ben zweiten und britten Fall spezialifierte Auß= kunft zu geben (mer kennt benn bie Gemeinden, die keine Steuern erheben; mer weiß benn, in melchen Gutsbezirken es Infassen giebt, die Grund-, Gebäude- oder Gewerbesteuer zu zahlen haben?). Sie konnte an der Hand dieser detaillierten Auskunft ber Regierung bas Eingeständnis abzwingen, bak das ganze weite Prinzip nur Umhüllung für die beabsichtigte Erhaltung der Gutsbesitzerstellung sei. Sie konnte mit Buhilfenahme zweier Bundesgenoffen, wie die Logit und bas Schamgefühl es find, ben Berfuch machen, die Unrechnung ber nicht gezahlten Grundsteuer auf bas Maß ber nachweiß= baren Berwaltungsleiftungen herabzustimmen. Auf konfervativer Seite befürchtete man in der Kommission Angriffe großen Um biesen "die Spitze abzubrechen", brachten einige Stilg. Rommissionsmitglieber einen solchen Beschränkungsantrag ein. Allein die Mehrheit der Kommission fühlte sich stark genug, bavon abzusehen, und sie hatte in dem Mage von Wertschätzung, welches sie damit der Minderheit erwies, Recht. Nach Ablehnung bes Beschränkungs-Antrages wurde bie Bestimmung bes Regierungsentwurfs nicht nur angenommen, sondern sogar "einstimmig"1) angenommen. — Diese gangliche Unfähigkeit der Kommissionsminderheit, auch nur Teilerfolge zu erreichen ober anzustreben, gab einer sich bilbenden Mehrheit von selbst

<sup>1)</sup> Dies nicht bloß einmal, sondern dreimal (Kommissionsbericht, Drudsfachen Nr. 73, S. 7, 13, 17).

eine allmächtige Stellung. Dieselbe Mehrheit, welche in= zwischen in den Plenarberatungen bes Abgeordnetenhauses bie Steuerreform durchbrückte, stand in der Rommission unter dem Drucke ber Überzeugung, daß das schließliche Zustandekommen ber Steuerreform mit ber lange ersehnten Entlaftung bes Grundbesites nur um ben Breis eines Wahlgesetes zu haben Einiger programmatischer Minoritätsanträge (3. B. auf geheime Stimmabgabe) wurde bie Mehrheit einfach im Wege ber Abstimmung Herr. Mit Ausnahme einer mehr redaktio= nellen Anderung ergab bie erfte Lefung die Annahme bes Regierungsentwurfs und bie zweite Lefung die Unnahme bes Ergebnisses erster Lesung. Aber allem sonstigen Gebrauch zuwider hatte die Kommission beschlossen, noch eine britte Rommissionslesung vorzunehmen. Inzwischen mar ben Steuerentwürfen durch die Fraktionsberatungen eine konservativ= nationalliberale Mehrheit so ziemlich gesichert, der national= liberale Widerspruch bereits verstummt. Die Konservativen, für die Steuergesetze ber nationalliberalen Zustimmung sicher, traten in betreff bes Wahlgesetes mit bem Centrum in Berhandlungen. Das Centrum war an dem Wahlgesetz besonders auch wegen der kommunalen Wahlen in den rheinischen Städten interessiert. Dort ist die große Mehrheit der Bevölkerung streng katholisch gefinnt. Da aber die bortigen Großindustriellen, teils eingewanderte Protestanten, teils aufgeklärte Ratholiken, die erste und zweite Rlasse beherrschen, so zeigen die städtischen Bertretungen burchweg die politische Karbung des rheinischen Nationalliberalismus. Auf dem Boben dieser Zustände er= wuchs ber Gebanke, Beträge ber Einkommensteuer, die über 2000 Mark hinausgehen, bei ber Klassenbilbung nicht in Unrechnung zu bringen. Durch die bemgemäß veränderte Klassen= begrenzung, so rechnete man aus, murbe eine genügend große

Zahl Wähler britter Klasse in die zweite kommen, um fortan in jenen Städten der katholischen Mehrheit der Bevölkerung zwei Drittel ber städtischen Vertretung zu sichern. Die Gegen= konzession an die Konservativen bestand zunächst darin, daß diese Maximierung auf die Einkommensteuer beschränkt bleiben. während Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern stets unbeschränkt angerechnet werben sollten; eine Unterscheidung, bie ihren Gipfelpunkt barin erreichte, bag man ben städtischen Großkapitalisten die Einkommensteuer, die sie über 2000 Mark hinaus bezahlten, nicht anrechnen, ben Gutsbesitzern bes Oftens aber, die Grundsteuer, die ihnen erlassen murde, in jedem Kall voll anrechnen wollte. Eine fernere Gegen= konzession an die konservativen Neigungen bestand in der Bestimmung, daß die steuerfreien Urwähler auf die dritte Ab= teilung beschränkt bleiben sollen. Wurden für jeden steuerfreien Urmähler brei Mark fingierte Steuer glatt angerechnet, fo batte in einer Gemeinde, welche nur wenig Steuern aufbrachte. regelmäßig ein Teil ber steuerfreien Wähler in die zweite Rlasse aufrücken muffen. Indem man diese wieder in die britte Rlasse zurückstieß, verlor die Anrechnung von drei Mark für biese Bähler selbst jebe Bebeutung (benn ob fie als Steuerfreie oder als Drei-Mark-Männer in der 3. Rlasse zusammengepfercht bleiben, kann ihnen in ber Hauptsache gleichgültig sein) und erhielt eine Bebeutung nur als eine Bestimmung zu Gunften ber nächsthöheren Stufen; wenn in ber britten Rlasse nur steuerfreie Wähler maren, so sollte nach bem Rommissionsbeschlusse die Teilung der Steuerbetrage. für die beiden oberen Rlassen mit 3/2 und 4/2 geschehen. Mit biesen beiben Unberungen murbe ber Entwurf von der Rommission angenommen.

Wie die große Majorität (17 gegen 4 Stimmen), die Jastrow, Das Dreiklassenspsem.

in der Rommission das veränderte Gesetz annahm, zustande gekommen ift, bas ift im einzelnen nicht aufgeklärt. Ms ber Rommissionsbeschluß vor das haus kam, erschienen gleich= zeitig mit ihm zu bem kleinen Gesetzentwurf von 7 Bara= graphen 8 Abanberungsanträge, barunter nicht bloß solche von ber beutsch=freisinnigen, sondern auch von der nationalliberalen und der freikonservativen Partei. Centrum und Deutschkonser= vative beriefen sich auf ein in der Rommission mit den Freikonser= vativen und Nationalliberalen geschlossenes Kompromiß. Die letteren bestritten, das Kompromif abgeschlossen zu haben. Das Centrum verteidigte auf das hartnäckigste die Maximie= rung der anzurechnenden Einkommensteuer als ein Gegen= gewicht gegen ben plutofratischen Charafter bes Wahlrechts, ohne auf die Frage einzugehen, weswegen benn dieses Gegen= gewicht gerade nur bei der Einkommen= und nicht auch bei der Grundsteuer anzubringen sei. Die Nationalliberalen schrieen über Verrat. Die beutsch=freisinnigen Abgeordneten, im Reichstage burch die Bekämpfung der Militärvorlage und ber eigenen Parteigenoffen festgehalten, maren nur zum Teil zur Stelle, um die Berfäumnisse ber Kommissionsberatung wieber gut zu machen. Sie brachten einen Gesetzentwurf auf Ginführung bes Reichsmahlrechts ein, geftatteten aber. "im Interesse ber Abkurzung unserer Verhandlungen", ihn als bloges Amendement zu § 1 zu behandeln und durch Er= hebung von den Sitzen abzulehnen.1) Das Centrum hatte vorher erklärt, daß es, seinen Prinzipien getreu, für biese Anträge stimmen, aber, um das Kompromiß nicht zu stören, sich an der Debatte über diese Prinzipienfragen nicht be-

<sup>1)</sup> Immerhin enthalten die Reden zu diesem Gesehentwurf (Sipung vom 13. März) manche höchft lesenswerte Borhaltung an andere Parteien.

teiligen werbe. In zweiter und am 16. März auch in britter Beratung wurde das konservativ-ultramontane Kompromiß zum Beschluß erhoben.

Unter bem frischen Eindruck dieses Beschlusses ift ber Auffatz geschrieben, welcher kurz barauf von Herrfurth veröffentlicht murde:1) ein ruhiger, historischer Überblick über Entstehung, Grundgebanken und Weiterentwickelung bieses Spftems, und bann im Gegensatz bazu eine bittere Rritik an dem neuesten Gesetzgebungsversuch, welcher allen Lehren ber Geschichte gerabezu ins Gesicht schlug. Der Verfasser zählt im einzelnen die Sonderbarkeiten und Ungerechtigkeiten auf, zu benen das fo formulierte Wahlgeset führen mußte. Er zeigt, daß die Fälle, in benen 1 ober 2 Wähler die ganze Rlaffe barftellten, in Zukunft nicht feltener, sondern häufiger werben müßten. Er geißelt auf bas Schärffte bie Anrechnung nicht gezahlter Steuern in einem Spstem, welches angeblich bas Wahlrecht nach ber Steuerleistung bemesse, ferner bie Schiebungen bei biefer Unrechnung, welche bemirken, baf bie Anrechnung von 3 Mark für die steuerfreien Wähler nicht biesen, sondern nur den Bahlern der nächsthöheren Stufen zu Gute komme, und tadelt ebenso die Nichtanrechnung that= fächlich gezahlter Steuern ober wenigstens die Beschränkung bieser Ausnahme auf die Einkommensteuer. Er hebt aber por allem hervor, daß man unverantwortlicher Weise es abgelehnt habe, für die Anzahl der Bähler erfter und zweiter Klasse gemisse Minimalzahlen aufzustellen und dadurch die Bevorzugung ber Reichen bis auf ein erträgliches Maß zu milbern und lebensfähig zu erhalten. Darum bedeute eine

<sup>1)</sup> L. Herrfurth, Die Bahlreform in Preußen; in "Deutsche Revue" 1893, Mai-Beft.

solche Reform für bas Dreiklassenspstem ben Anfang bes Endes, "und zwar eines wohl kaum in weiter Ferne liegen= ben Endes, da ein so widerspruchsvolles, gekünsteltes, tendenziöses Wahlspitem keine Gemähr einer längeren Dauer bietet, sondern den Todeskeim in sich trägt." Dit biesen Beschlüffen habe bas Abgeordnetenhaus bem Dreiklassenspftem "bas Grab gegraben". Der Verfasser schlieft mit ben Wor= ten: "Sollte die Bahlreform in ber Geftalt ber Beschlüffe des Abgeordnetenhauses zum Gesetz werden, so würde man sie als die Tochter der Steuerreform bezeichnen können, welche auch die charakteristischen Züge berselben trägt: Beaunstigung bes Grund= und Gebäudebesites und Gemerbe= betriebes auf Rosten bes Rapitalbesites, besondere Bevorzugung bes Großgrundbesites in ben Oftprovinzen burch Beilegung von Rechten ohne entsprechende Leistungen, Ausschließung ber minder wohlhabenden Bevölkerungeklaffen von ben Vorteilen ber Reform. — Alsbann wird auch die Wahlreform eine reformatio in pejus."

Diese Schlußworte verraten einen leisen Zweisel baran, daß der Entwurf in dieser Form Gesetz werden würde. Bermutlich dachte der Versasser an die Möglichkeit, daß die Resgierung den verschlechterten Entwurf ganz würde fallen lassen. In der That lag für die Regierung umsoweniger ein Anlaß vor, das Gesetz zu publizieren, da die Änderungen, welche sich auf die neuen Steuergesetze bezogen, ohnedies erst im Jahre 1895 in Kraft treten sollten. Es war also eine sehr nahe liegende Möglichkeit, daß uns diese völlig unnötige Korrumpierung des Wahlgesetzes erspart bliebe.

Allein die Dinge kamen anders, als irgend jemand erwartet hatte. Zwar die Wiederholung der Schlußabstimmung im Abgeordnetenhause nach Ablauf der dreiwöchentlichen Frist (wie biefelbe für ein Wahlgeset als Verfassungsänderung verfassungsmäßig vorgeschrieben ist) verlief am 11. April ohne Zwischenfälle. Mis aber noch vor Abschluß ber Steuer= gesetze bas Wahlgesetz zur Beschluffassung an bas Herrenhaus ging, welches ber großen Steuerreform harrend noch mußig basak, wurde es hier gründlich in Arbeit genommen. Während sonst die Kommissionen im Herrenhaus ihre Beratungen schnell beendigen, wurde diesmal nicht nur eine General= und Spezialbiskussion vorgenommen, sondern die lettere noch in zweiter Lesung wiederholt. Da nun im Berrenhause bie strengkatholischen Glemente verhältnismäßig wenig und als organisierte Partei garnicht vertreten sind, zeigte sich sehr schnell, daß für die rheinische Zweitausend= Mark-Klausel fast niemand eintrat. "Es wurde ausgeführt, baß es außerorbentlich bebenklich sei, eine solche Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen. Die staatserhaltenden Elemente, vornehmlich im Westen der Monarchie, würden darunter vornehmlich leiben. Migstände hätten sich unter ben bis= berigen Verhältnissen nirgends ergeben." Die Anrechnung von 3 Mark für jeden steuerfreien Bähler wolle man allen= falls zugeben, obgleich fie sich prinzipiell nicht rechtfertigen lasse. Die Drittelung aber sei altes Recht; gehe man ba= von ab, so werde das Dreiklassenspstem durchbrochen, und es sei zu befürchten, daß nach einigen Sahren noch weitere Underungen in dieser Beziehung murben vorgenommen werden.

So wurde benn die Zweitausend-Mark-Klausel gestrichen und statt der Zwölftelung die alte Drittelung wieder hergestellt. Das Plenum des Herrenhauses adoptierte am 2. Mai die Beschlüsse seiner Kommission und nahm die verfassungsmäßig ersorderliche zweite Abstimmung am 25. Mai vor. Als jeht der Entwurf an das Abgeordnetenhaus zurückgelangte und

hier wiederum einer zweimaligen Abstimmung mit breiwöchentslichem Zwischenraum unterlag, hatte man nur noch die Mögslichkeit Ja oder Nein zu sagen. Mitten in dem Trubel der Neichstagsauflösung und der Neuwahlen wurde am 31. Mai im Abgeordnetenhause die Wahlnovelle in der Fassung des Herrenhauses unter allgemeiner Abspannung und allgemeiner Unzufriedenheit — angenommen.

Sucht man nun nach den verschiebenen Rreuz- und Quergängen sich über das schließliche Ergebnis zu orientieren, so wird man dem Fortfall der Zweitausend-Mark-Rlausel schwerlich eine Thräne nachzuweinen haben. Gine allgemeine Beftimmung, baß Steuern über ben Betrag von 2000 Mark hinaus für die Wahlliste nicht in Anrechnung kommen sollen, könnte möglicherweise1) einen gewissen Wert für sich in Unspruch nehmen; in Beschränkung auf die Ginkommensteuer müßte diese Rlausel der schlimmsten Plutokratie als Feigenblatt bienen. — Seben wir von bieser Rlausel, die nur zwischen ben beiden Säusern bes Landtages gespielt hat, ab und vergleichen die Vorlage der Regierung mit dem schließ= lichen Ergebnis. Bon den drei hauptfächlichsten Vorschlägen - 3wölftelung, Drei=Mark=Anrechnung, Abdierung von Staats: und Rommunalsteuern — war ber erste gefallen, ber zweite illusorisch gemacht. Nur der dritte war bestehen geblieben. Diese britte Bestimmung aber hatte einstweilen noch feine praktische Bedeutung, da gerade sie erst gleichzeitig mit ber Steuerreform im Jahre 1895 in Rraft treten sollte. Tropbem erfolgte die Bublikation des Gesetzes mit einer Schleuniakeit, die schwerlich ihresgleichen haben dürfte. Nach-

<sup>1)</sup> Bgl. jedoch auch hiertiber unten S. 29.

bem ber (bie Anderungen des Herrenhauses gutheißende) Besichluß des Abgeordnetenhauses vom 31. Mai am 27. Juni seine Wiederholung und damit seine Endgültigkeit erlangt hatte, war zwei Tage darauf das Gesetz bereits sanktioniert. Und an demselben Tage, an dem das Gesetz in Kiel unterschrieden wurde ("gegeden Kiel, an Bord Meiner Yacht Hohenzollern, den 29. Juni 1893") war die Nr. 18 der Gesetzsammlung, welche die Publikation enthielt, auch in Berlin schon ausgegeden ("Ausgegeden zu Berlin den 29. Juni 1893"). Die Ausgabe des betreffenden Stückes der Gesetzsammlung muß also auf telegraphische Ordre von Kiel aus erfolgt sein.

Welche Bewandtnis es mit dieser Schleunigkeit hat, das gehört ebenfalls zu den unaufgeklärten Punkten. Nur vermuten läßt sich, daß die oben von mir angedeutete (aber meines Wissens öffentlich niemals ausgesprochene) Ansicht, es sei das Beste, gar kein Wahlgesetz zu publizieren, auch im Schoße des Staatsministeriums von einer Gruppe vertreten wurde, welche mit einer unerhörten Schleunigkeit abgewiesen werden sollte.

Wenn eine Regierung, wie die preußische, sich eine Zurückstoßung ihrer Bestrebungen vom Parlamente gefallen läßt und ohne zwingende Beranlassung die ihr widersprechenden Parlamentsbeschlüsse einsach gehorchend als Geset verkündet, so läßt dies den Rückschluß zu, daß die einzig übrig gebliebene Bestimmung der Regierungsvorlage für das Staatsministerium oder für dessen Wehrheit die Hauptsache war. Alles was die Regierung zur Verbesserung des Wahlrechts der ärmeren Bevölkerung vorgeschlagen hatte, war abgelehnt worden. Aber die Abdierung von Staats- und Kommunalsteuern und mit ihr die Anrechnung der erlassenen Grundsteuer in den Guts- bezirken des Ostens war stehen geblieben. Wenn um des letzeren willen die Regierung sich ihre parlamentarische

Nieberlage ohne weiteres gefallen ließ, so wirft dies ein helles Licht auf den bedauerlich großen Einfluß, mit welchem die Interessen des ostelbischen Großgrundbesitzes auf das preußische Staatsministerium drücken.

Das Bezeichnenbste an diesen Vorgängen ist, daß sie undemerkt bleiben konnten. Kein Regierungsblatt hatte über das widerhaarige Benehmen des Parlaments Klage zu sühren. Kein Parteiorgan hatte einen Sieg über die Regierung zu seiern. Und die unterlegene Minderheit des Parlaments (die Anhänger eines demokratischen Wahlrechts in der deutschsfreisinnigen und der Centrums-Partei) haben in ihren Zeitungen nicht einmal darauf ausmerksam gemacht, daß für die Regierung (wenn sie nicht eingestehen wolle, daß die Gutsbesitzer-Kausel ihr die Hauptsache sei) jeder Anlaß, das verunstaltete Wahlzgeset zu publizieren, fortgefallen war.

Das ist die Erzählung von den edlen und unedlen Beweggründen, die in der Seele eines Parlamentes mit einsander ringen, wenn es in einem Wahlgeseth Hand an sich selbst legen soll. Das preußische Abgeordnetenhaus, wie das preußische Herrenhaus sind Vertretungen der besitzenden Alassen und haben als solche gehandelt. Die preußische Regierung aber, welche neben diesen beiden Häusern des Landtages steht, nimmt für sich in Anspruch, etwas anderes zu sein, als eine Vertretung der besitzenden Klassen. Ihre Pflicht wäre es gewesen, anders zu handeln und eine andere Handlungsweise in dem Parlament mit dem ganzen sittlichen Ernste zu erzwingen, den die soziale Wichtigkeit eines preußischen Wahlzgesetzes erfordert.

# Die Verbesserungsvorschläge für das Candtags-Wahlrecht.

Um das lehrreiche Bild, das der Gang der Beratungen im großen gewährt, möglichst wenig zu stören, sind wir auf die einzelnen Verbefferungsvorschläge, wie sie im Laufe ber Berhandlungen auftauchten, nicht eingegangen. Diese Borschläge werben aber voraussichtlich im Laufe ber nächsten Sahre eine nicht unbedeutende Rolle spielen, und es ist von Wichtigkeit zu missen, daß die Drucksachen des Abgeordneten= hauses Material zu ihrer Beurteilung enthalten. Um von bem Einflusse vorgenommener und vorgeschlagener Underungen bes Dreiklassensystems ein beutliches Bilb zu geben, veranstaltete die Regierung in sechs Probe=Wahlkreisen Er= hebungen über die Geftaltung der drei Abteilungen bei ber Wahl bes Jahres 1888 und ließ nach bem Stande bes Sahres 1892 für die Geftaltung der Abteilungen Probelisten ansertigen, je nachdem man die Listen unverändert nach ber Novelle von 1891 aufstellte oder statt der Drittelung eine Zwölftelung (5/12, 4/12, 8/12) einführte; je nachbem die Zwölftelung nach Urmahlbezirken ober nach Gemeinden erfolgte; je nachbem man die fingierte Steuer ber Steuerfreien auf 4 Mark ober auf 6 Mark erhöhte; je nachdem die anzurechnenben Steuerbeträge auf 2000 ober auf 3500 Mark marimiert murben; bazu außerbem noch nach einem Syftem ber Zehntelung (4/10, 8/10, 8/10), welches in den Verhand= lungen nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat.

Aus der dem Kommissionsbericht beigegebenen1) "Ber= gleichenden Zusammenstellung" geben wir die verschiedene Prozentualgestaltung der drei Abteilungen in folgender Reihenfolge:

- 1. thatsächliche Gestaltung in den Wahlen des Sahres 1888,
- 2. bei unveränderter Anwendung des Gesetzes von 1891 (Drittelung, bezirksweis),
  - 3. bei Zwölftelung
    - a) im übrigen alles unverändert,
    - b) mit Fingierung von 4 Mark Steuer bezirksweis,
    - " gemeindewei " bezirksweis, gemeindeweiß, c)
    - d) " "
    - gemeindeweiß,
  - (f) mit Maximierung aller8) Steuerbeträge auf 2000 Mark,
    - g) mit Marimierung aller8) Steuerbeträge auf 3500 Mart.
    - 4. bei Zehntelung
      - a) bezirksweis,
      - b) gemeindeweis.

Die sechs Probemabiltreise sind als Typen ausgewählt:

<sup>1)</sup> jedoch eine besondere Drucksache (Rr. 85) bilbenden.

<sup>2)</sup> Im übrigen unverändert (also Fingierung von 3 Mark und bezirks= weise Teilung).

<sup>3)</sup> Also nicht bloß der Einkommensteuer; dieser Modus fehlt in der Tabelle ganglich.

für die Großstädte (Berlin II und Köln), für größere und für kleinere Mittelstädte (Krefeld = Neisse und Greisswald), für ländliche Gegenden mit überwiegendem Großgrundbesitz (Grimmen = Greisswald), mit überwiegendem Bauernbesitz (Neisse-Grottkau), oder mit starkem Bauernbesitz neben Groß= grundbesitz (Schlame-Rummelsburg).

An den verschiedenen Wirkungen der in der Tabelle dar= gestellten Wahlspfteme ift keineswegs bas Wesentliche bie größere ober geringere Steigerung, welche ber ersten Rlasse aufgezwungen wird; benn man kann sich vernünftiger Weise aus der blogen Thatsache, daß der Kreis der erften Abteilung etwas weiter gezogen wird, doch kein wesentlich anderes Wahlresultat versprechen. Ebenso wenig kann es einen erheblichen Einfluß üben, wenn eine Anzahl Bähler britter Rlaffe in die zweite versetzt werden. Eher machen beide Underungen zusammen etwas aus, da zusammengenommen die Wirkung sich verstärkt. Von dem größeren ober geringeren Wahlrecht ber großen Masse des Volkes geben die Prozentualzahlen der dritten Klasse ein deutliches Bild.1) Se kleiner die Zahl in Abteilung III, besto günstiger ist das Wahlrecht für die Masse In der Tabelle ist für jede Ortschaft bas des Volkes. (gunftige) Minimum und das (ungunftige) Maximum ber britten Abteilung durch fetten Druck hervorgehoben worden.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt nun zunächst die Ein-

<sup>1)</sup> Deswegen ist in umstehender Tabelle die Abdierung der Prozentzahlen für die beiden oberen Klassen, wie sie die amtliche Drucksache in Gestalt einer Klammer bietet, weggelassen. Gewiß ist diese Summe in sozialer Beziehung charakteristischer, als die Prozentzahl für jede einzelne der beiden oberen Klassen; allein diese Bedeutung für die große Masse des Bolkes liest man aus den Prozentzahlen für die dritte Klasse am anschaulichsten ab, und es it wünschenswert, daß der Blick darauf konzentriert werde.

## Laudtags-Baffrecht. Probeaufftellungen

Bro zente

|                 |                       | 5    | dyfter | m der | Di   | ittelı                                   | ing           |      |                                |       |      | 3     | ŋ ft          | •    | m i   |
|-----------------|-----------------------|------|--------|-------|------|------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|-------|------|-------|---------------|------|-------|
| Laufende Nummer | Wahlbezirke           |      | 1 (188 | 8)    | bo   | ingier<br>n 3 S<br>ezirfsi<br>2<br>(1892 | Mark<br>veis) | bor  | ngier<br>1 3 2<br>zirfsn<br>3a | Narf  |      | -     | rung<br>veis) |      |       |
| CH              |                       | I    | II     | III   | I    | П                                        | III           | I    | II                             | III   | I    | II    | Ш             | I    | II    |
| 1               | 2                     | 3    | 4      | 5     | 6    | 7                                        | 8             | 9    | 10                             | 11    | 12   | 13    | 14            | 15   | 16    |
| 1.              | Schlawe=Rummelsburg   | 3,35 | 11,83  | 84,82 | 3,58 | 14,17                                    | 82,25         | 5,13 | 19,89                          | 74,98 | 5,77 | 23,65 | 70,58         | 5,62 | 23,40 |
| 2.              | Grimmen: Greifswalb . | 2,78 | 8,82   | 88,40 | 2,67 | 8,60                                     | 88,73         | 3,90 | 12,12                          | 83,98 | 4,25 | 14,45 | 81,30         | 3,79 | 13,68 |
| 3.              | Stabt Greifsmalb      | 3,03 | 10,01  | 86,96 | 3,58 | 10,10                                    | 86,32         | 5,20 | 13,01                          | 81,79 | 5,34 | 13,77 | 80,89         | 3,58 | 12,14 |
| 4.              | Stabtfreis Köln       | 2,21 | 8,81   | 88,98 | 2,26 | 8,32                                     | 89,42         | 3,41 | 11,75                          | 84,84 | 3,58 | 13,10 | 83,32         | 2,69 | 12,04 |
| 5.              | Stabtfreis Rrefelb    | 2,54 | 8,47   | 88,99 | 2,36 | 8,58                                     | 89,06         | 3,61 | 12,30                          | 84,09 | 3,88 | 15,02 | 81,10         | 2,61 | 13,51 |
| 6.              | Berlin II             | 1,25 | 6,75   | 92,00 | 1,59 | 7,13                                     | 91,28         | 2,31 | 11,35                          | 86,34 | 2,38 | 12,35 | 85,27         | 1,88 | 8,33  |
| 7.              | Reiffe-Grottkau       | 3,38 | 8,75   | 87,87 | 3,60 | 10,72                                    | 85,68         | 5,21 | 14,42                          | 80,37 | 5,59 | 16,48 | 77,93         | 5,41 | 16,39 |
| 8.              | Stabt Reiffe          | 4,03 | 10,42  | 85,55 | 3,77 | 9,97                                     | 86,26         | 5,37 | 12,58                          | 82,05 | 5,60 | 13,64 | 80,76         | 4,70 | 12,31 |

flußlosigkeit der Wahlnovelle von 1891.<sup>1</sup>) Abteilung III stellt sich in der Berechnung für 1892 (Kolumne 8) in der Hauptsache ebenso wie in der Wahl von 1888 (Kolumne 5). Ja, sie weist sogar dort mehr Benachteiligungen durch Steigerung der Abteilung III auf, als der Zustand von 1888. Ebenso lehrt die Zehntelung, daß eine so geringe Bevorzugung der

<sup>1)</sup> Anrechnung von 3 Mark für jeden steuerfreien Wähler (während bis dahin noch außer Hebung gesetzte Stusen der alten Rlassensteuer angerechnet werden konnten); Drittelung nach Urwahl-Bezirken, statt nach Gemeinden. Da eine Landtagswahl auf Grund dieses Gesetz noch nicht stattgesunden hatte (s. o. S. 101), so ist die Ermittelung rein rechnerisch-statistisch.

le l.
unschaulichung der Aeformvorschläge.
et Rlaffen.

| Ö          | lft            | e l  | u n     | g     |      |       |                               |               |            |       | 2            | ŋstem | der   | Bel  | hntel | ung    |
|------------|----------------|------|---------|-------|------|-------|-------------------------------|---------------|------------|-------|--------------|-------|-------|------|-------|--------|
| ctsı       | erung<br>wei§) |      | neinbel |       |      | uni   | rung<br>Ma;<br>(bezirl<br>Mł. | çimie<br>Swei | rung<br>8) |       |              | •     |       |      | meind | ewei®) |
| 3 d        |                |      | 3е      |       | uu   | 3f    | wii.                          | ll uu         | 3g         |       | l            | 4 a   |       |      | 4 b   | )      |
| I          | III            | I    | II      | III   | I    | II    | III                           | I             |            | III   | I            | II    | III   | I    | II    | III    |
| .9         | 20             | 21   | 22      | 23    | 24   | 25    | 26                            | 27            | 28         | 29    | 30           | 31    | 32    | 33   | 34    | 35     |
| ,09        | 62,63          | 6,98 | 29,52   | 63,50 | 5,14 | 20,01 | 74,85                         | 5,13          | 19,96      | 74,91 | 4,83         | 15,24 | 79,93 | 4,76 | 15,20 | 80,04  |
| ,91        | 76,09          | 4,52 | 17,78   | 77,70 | 4,00 | 12,34 | 83,66                         | 3,93          | 12,16      | 83,91 | 3,61         | 9,25  | 87,14 | 3,21 | 8,86  | 87,93  |
| ,65        | 77,67          | 3,83 | 13,82   | 82,35 | 5,40 | 13,37 | 81,23                         | 5,32          | 13,23      | 81,45 | <b>4,</b> 76 | 10,43 | 84,81 | 3,16 | 9,49  | 87,35  |
| ,17        | 79,86          | 2,83 | 13,93   | 83,24 | 3,90 | 12,44 | 83,66                         | 3,67          | 12,12      | 84,21 | 3,14         | 9,14  | 87,72 | 2,48 | 8,59  | 88,93  |
| ,96        | 75,57          | 2,79 | 15,46   | 81,75 | 3,71 | 12,46 | 83,83                         | 3,63          | 12,33      | 84,04 | 3,33         | 9,19  | 87,48 | 2,38 | 8,94  | 88,68  |
| ,76        | 82,72          | 1,97 | 9,26    | 88,77 | 2,46 | 11,54 | 86,00                         | 2,36          | 11,36      | 86,28 | 2,15         | 8,20  | 89,65 | 1,71 | 5,68  | 92,61  |
| <b>,64</b> | 72,91          | 6,25 | 20,30   | 73,45 | 5,31 | 14,52 | 80,17                         | 5,23          | 14,42      | 80,35 | 4,84         | 11,19 | 83,97 | 4,68 | 11,15 | 84,17  |
| ,64        | 78,55          | 4,90 | 13,28   | 81,82 | 5,37 | 12,58 | 82,05                         | 5,37          | 12,58      | 82,05 | 5,04         | 10,34 | 84,62 | 4,44 | 10,64 | 84,92  |

Abteilung III, wie sie burch ben Unterschied zwischen 3/10 und 1/8 bargestellt wird, nicht einmal stark genug ist, um auch nur gegen verschlechternde Zufälle ein genügendes Gegengewicht zu bilden, oder in anderen Fällen irgend eine Verbesserung herbeizusühren, die als durchgehend oder erheblich bezeichnet werden könnte. Die Zehntelung ist übrigens auch in unserer Tabelle nur als Anhang dargestellt. — Noch auffallender mag es sein, daß auch nicht in einem einzigen Falle die günstigste Zisser in der Rubrik "Warismierung" (Kol. 24—29) zu sinden ist. Von dem Vorschlage, die Steueranrechnung oben zu beschneiden, der an sich etwas sehr Einleuchtendes und Vestechendes hat, darf man sich durchs

gehende Erfolge nicht versprechen, schon aus dem Grunde, weil es vom Zufall abhängt, ob in ben einzelnen Gegenben überhaupt oben irgend etwas zu beschneiben ift. — Die ber Abteilung III gunstigen Zahlen fallen ausnahmslos in bieselbe Rolumne (Rolumne 20): es ist die Fingierung einer Steuer von 6 Mart im Zusammenhange mit der bezirks= weisen Aufstellung ber Liften im Suftem ber 3mölftelung, welche eine Verbesserung der Abteilung III herbeiführt, die überall erheblich sein wurde. Nun find aber die drei Maß= regeln, die hier kombiniert find, starke Abweichungen vom Die Zwölftelung hat zwar nur bas Dreiklassensystem. gegen sich, daß sie an Einfachheit und Anschaulichkeit bes Prinzips, welches die Drittelung für sich hat, alles opfert. Die bezirksweise Aufstellung ber Listen aber, welche es vom Zufall ber Wohnung abhängig macht, ob ein wohlhabender Mann heute in der ersten Abteilung mählt oder morgen, wenn er in eine Strake zieht, in ber einige Millionare wohnen, in ber britten,1) ist bas einfache Eingeständnis bes Gesetgebers, daß das Prinzip seines Wahlgesetzes so schlecht sei, daß man beffer thue, es bem Spiele bes Zufalls auszuseten, ba bie Einwirkungen bes Zufalles immer noch wohlthätiger wirkten, als die Aufrechterhaltung des Prinzips. Wenn man aber vollends bei einem Wahlspftem, welches auf ber Steuerleiftung beruhen foll, zu der Unrechnung fingierter Steuern schreiten und diese Anrechnung bis auf die Höhe von 6 Mark schrauben muß, so daß zwischen ber unteren Stufe ber Steuerpflichtigen und den Steuerfreien jeder Unterschied in der Berechnung aufhört,2) so ist dies mehr als eine Abweichung; es ist die völlige

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu unten G. 47-49.

<sup>2)</sup> Die unterfte Stufe ber Staats-Gintommenfteuer beträgt 6 Mart.

Negierung bes Prinzips. Die gunftigen Ergebnisse, welche in Kolumne 20 fallen, waren also mit biesen Mitteln erkauft.

Indes darf man bei allen diesen Aufstellungen nicht vergessen, daß über die wirkliche Verbesserung des Wahlrechts der großen Masse des Volkes aus ihnen gar nichts hervorgeht. Was nützt es dem Urwähler, daß sein Wahlrecht zur Wahlmannerwahl im Verhältnis von 90:75 verbessert wird, wenn schließlich bei der Abgeordnetenwahl doch niemals eine Möglichkeit geboten ist, Kandidaten der dritten Abteilung durchzubringen? Für die Detailberatung jener Resormvorschläge ist es charakteristisch, daß diese schließlich doch einzig wichtige Frage in der Beurteilung der Vorschläge gar keine Rolle gespielt hat.

Hiermit hängt es auch zusammen, daß schließlich das statistische Material gar nicht die wirkliche Unterlage der Beratungen bildete. Ist es doch bezeichnend, daß die Modifikation, die in den Verhandlungen die größte Rolle spielte, die Zweitausend-Mark-Klausel, fanatische Anhänger und fanatische Gegner gewann, ohne daß das Hausel statische Aufklärung darüber verlangt hätte, wie denn diese Klausel statistisch erkenndar wirken würde. Das Abgeordnetenhaus hat diese Klausel angenommen, das Herrenhaus hat sie gestrichen, ohne daß anderes statistisches Material als ein paar von Hand zu Hand gehende Privatangaben zu ihrer Beurteilung vorzgelegen hätten.

Ebenfalls ohne statistisches Material wurde ein Initiativ=

<sup>1)</sup> Diese Zweitausend = Mark = Klausel (oben S. 17) wird baburch charafterifiert, daß sie nur die Sinkommensteuer auf 2000 Mark maximiert; die Maximierungen des obigen statistischen Materials beschneiben alle Steuern gleichmäßig (vgl. S. 26).

antrag der freisinnigen Partei vorgelegt. Um den lächerlich geringen Bablen in ber erften und zweiten Rlaffe vorzubeugen, sollten bestimmte Minimalzahlen für dieselbe festgesett werden: Die erste sollte mindestens 1/10, die zweite mindestens 2/10 aller Eine solche Minimierung der oberen Urmähler umfassen. Rlaffen ift ohne Zweifel ein geeignetes Mittel, um ben in ber britten Klasse vorhandenen Strömungen zuweilen Ginlaß in die zweite und damit die Möglichkeit eines Erfolges bei ber Abgeordnetenwahl zu gewähren. In Zweifel kann man nur barüber sein, ob die Minimierung auf 10 % und 20 %, welche noch immer das Gros der Wähler (70 %) in die dritte Rlasse zusammenpfercht, praktisch genügt. Diesen Zweifel könnte nur eine private Statistik einzelner Bahlkreise löfen, bie allerdings auf bedeutende Schwierigkeiten stoßen murbe. 1) Übrigens sah die freisinnige Partei sich genötigt, in der dritten Lesung auf Minimalzahlen von 1/20 und 3/20 zurückzugehen. Mit dieser Minimierung (5 %, 15 % — III. Rlasse: 85 %!) sank ber Antrag in die Kategorie der unten 2) zu charakteri= sierenden Vorschläge herab, für welche es einer Statistik nicht mehr bedarf.

<sup>1)</sup> Der hauptsächlichste Anhaltspunkt wäre darin zu suchen, inwieweit arm e Bevölkerungskreise in die II. Klasse einrücken.

<sup>2)</sup> Bgl. Abschnitt VIII.

### III.

## Die Candtagswahl 1893.

Rurz nach Erlaß ber Wahlnovelle lief die Legislaturperiode des Abgeordnetenhauses ab. Auf den 31. Oktober 1893 wurden die Urwähler zur Stimmabgabe berusen. Da für die Ausstellung der Wahllisten die neu vorgeschriebene Anrechnung der Kommunalsteuern neben den Staatssteuern erst mit dem Außer-Hebung-Setzen der Grund-, Gebäude- und Sewerbesteuer am 1. April 1895 in Kraft treten soll, i) so haben diese Wahlen thatsächlich nach der Wahlnovelle von 1891 stattgesunden (bezirksweise Drittelung; Anrechnung von 3 Mark sür steuerfreie Wähler). Die einzige Wodisikation insolge der neuen Wahlnovelle bestand darin, daß die Drei-Wark-Wänner grundsätlich auf die dritte Klasse beschränkt waren.

Wenngleich daher aus dieser Wahl noch kein Schluß auf die zukünftige Gestaltung des Wahlrechts zu ziehen ist, so bedeutet sie doch ein wichtiges Stadium in der Entwickelung der Drei-Klassen-Gliederung, Da auf Grund der Wahlnovelle von 1891 nur einige lokale Ergänzungswahlen stattgesunden

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 20-22.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 17. — Für die Wahlen erging unter dem 18. September 1893 ein neues Wahlreglement (publiziert im Staatsanzeiger; abgedruckt im Heft 19 der (Hehmannschen) Sammlung amtlicher Beröffentlichungen, welches die "Preußischen Gesehe und Verordnungen betr. die Wahlen zum Hause der Abgeordneten" zusammenstellt).

Saftrow. Das Dreiffaffenipftem.

hatten, da die letzte Erneuerung des Abgeordnetenhauses im Jahre 1888 unter der Herrschaft der alten Steuergesetzebung geschehen war, so bieten die Landtagswahlen von 1893 die erste umfassende Veranschaulichung der so viel besprochenen Wahlrechts-Verschiedungen infolge der neuen Einkommen- und Gewerbesteuer-Gesetzebung, sowie gleichzeitig der Gegen-wirkung, die man sich namentlich von der bezirksweisen Orittelung versprach.

Zwar hat die Regierung eine ausführliche statistische Bearbeitung ber biesmaligen Urwahlen zugefagt, wie biefelbe seit bem Sahre 1866 nicht wieder stattgefunden hat. Allein es ist bis jest nicht abzusehen, wann bieselbe erscheinen kann. Auch scheint noch nichts barüber festzustehen, wie weit sie ins Detail gehen wird. In der Beurteilung des Wahlrechts kommt es aber nicht bloß auf die durchschnittliche Gestaltung besselben an, wie fie aus einer summarischen Statistit hervor= geht, sondern auch auf die größeren oder geringeren 206= weichungen von dem Durchschnitt, sowie namentlich auf etwaige besonders auffallende Ertravaganzen nach oben oder unten. Um einstweilen wenigstens an einigen Beispielen eine Bor= ftellung von ber thatfächlichen Geftaltung bes Wahlrechts und ber Wahlbeteiligung zu geben, laffe ich eine fummarische Überficht ber vier Berliner Wahltreise folgen und stelle einigen Berliner Stichproben andere Proben aus drei überwiegend ländlichen Rreisen gegenüber. Zwei Tabellen über Halle und Bochum beziehen sich bloß auf die Wahlberechtigung (nicht Wahl= beteiligung).1)

<sup>1)</sup> Die summarischen Ergebnisse ber vier Berliner Wahlkreise sind im "Gemeindeblatt" (19. November 1893) veröffentlicht. Die Glieberung ber Wählerschaft von Halle ist der "Saale-Zeitung" (20. Oktober 1893), einige späterhin erwähnte Details tiber Magdeburg der "Magdeburgischen Zeitung" (4. November 1893), das übrige persönlichen Mitteilungen entnommen.

# Aberficht der Gabellen jur Sandtagswahl 1893.

|                |    |                                       | Seite         |
|----------------|----|---------------------------------------|---------------|
| <b>Tabelle</b> | 2. | Berlin. Landtagsmahl 1893             | 36            |
| "              | 3. | " . Vergleich der Landtagswahlen      |               |
|                |    | 1888 und 1893 in Prozentual=          |               |
|                |    | zahlen                                | 37            |
| "              | 4. | " Proben aus der Landtagswahl         |               |
|                |    | 1893                                  | 38-41         |
| "              | 5. | Drei ländliche Wahlkreise. Proben     |               |
|                |    | aus ber Landtagswahl 1893             | <b>42-4</b> 3 |
| "              | 6. | Halle (Saale). Landtagswahl 1893.     |               |
|                |    | Drittelung                            | <b>44—4</b> 5 |
| "              | 7. | Bochum. Landtagswahl 1893. Drittelung | <b>4</b> 6    |

Anmerkung zu den Tabellen. Die Prozentzahl unter "Wahlberechtigte" giebt an, wieviel Prozent aller Berechtigten auf jede der drei Abteilungen entfallen (Wahlberechtigte der drei Abteilungen zusammen = 100). — Die Prozentzahl unter "Stimmende" in jeder Abteilung giebt an, wieviel Prozent der Berechtigten der betr. Abteilung gestimmt haben (Berechtigte der betr. Abteilung = 100). — In der Rubrik "Überhaupt" ist in der ebengenannten Weise angegeben, wies viel Prozent aller Berechtigten gestimmt haben und wieviel Prozent aller Berechtigten steuerfrei sind (Wahlberechtigte der drei Abteilungen zusammen = 100).

Tabelle 2. Persin. Landtagswaßt 1893.

| Summe                                               | " IV       | " ш         | " ш        | Berlin I                   | 1  | Wahltreis                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5930                                                | 1152       | 2000        | 1325       | 1453                       | 2  | Abte Bahl ber Wahl-<br>berechtigtes                                                                     |
| 1,7                                                 | 1,5        | 1,6         | 1,6        | 2,1                        | 3  | der                                                                 |
| 3482                                                | 630        | 1182        | 813        | 857                        | 4  | Abteilung I  Bahl ber Bahl Bahl: berechtigten Stimmenden                                                |
| 58,7                                                | 54,7       | 59,1        | 61,4       | 59,0                       | 6  | o/o                                                                                                     |
| 58,7 28342 8,8                                      | 5802       | 11560       | 5909       | 5071                       | 6  | Abtei Bahl ber Wahl= berechtigte:                                                                       |
|                                                     | 8,1        | 9,2         | 7,8        | 7,5                        | 7  | ber ligten                                                                                              |
| 10952                                               | 1997       | 4318        | 2247       | 2390                       | 8  | Abteilung II  the ber Sahl  Bahl- ber chitigten Stimmen                                                 |
| 38,7                                                | 84,4       | 87,4        | 38,0       | 47,1                       | 9  | o/o                                                                                                     |
| 013510                                              | 65085 90,4 | 87,4 112584 | 38,0 74300 | 61541                      | 10 | Abte Bahl ber Wahl- berechtigte                                                                         |
| 1,06                                                | 90,4       | 89,8        | 91,1       | 90,4                       | 11 | ber ber gten 0/0                                                                                        |
| 35935                                               | 6137       | 89,8 11853  | 7298       | 47,1 61541 90,4 10647 17,8 | 12 | Abtrilung II Abtrilung III  Bahl ber Bahl Bahl ber Bahl berechtigten Stimmenden berechtigten Stimmenden |
| 11,5                                                | 9,4        | 10,5        | 9,8        | 17,8                       | 13 | o/o                                                                                                     |
| 10952 88,7 313510 90,1 35935 11,8 347782 50369 14,8 | 72039      | 10,5 126144 | 81534      | 68065                      | 14 | Bahl<br>Ber Wahl-<br>berech-<br>tigten                                                                  |
| 50369                                               | 8764 12,   | 17353 18,8  | 10358 12,7 | 13894 20,4                 | 15 | Alberhanpt  Bahl  ber ber chi- chi- chi- chi- chi- chi- chi- chi-                                       |
| 14,5                                                | 12,8       | 18,8        | 12,7       | 20,4                       | 16 | o/o<br>enben                                                                                            |

**Cabelle 3.** 

Berlin. Bergleich der Landtagswahlen 1888 und 1893 in Prozentualzahlen.

(Bergl. die "Anmerkung" S. 35.)

|              |                    | Abteil               | Abteilung I               |                         | C.                  | bteiln               | Abteilung II              |                    | K                   | Abteilung III        | ng II | Ι                         | Über                          | Überhaupt |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| Wahltreis    | Wahse<br>berechtig | Bahse<br>berechtigte | Stimmenbe                 | nende                   | Wahl=<br>berechtigt | Bahl=<br>berechtigte | Stimmenbe                 | nenbe              | Bahl=<br>berechtig  | Bahl=<br>berechtigte | Gtimi | Stimmende                 | Stimmende                     | тепре     |
|              | 1888               | 1893                 | 1888   1893   1888   1893 | 1893                    | 1888                | 1893                 | 1888   1893   1888   1893 | 1893               | 1888                | 1893                 | 1888  | 1888   1893   1888   1893 | 1888                          | 1893      |
| 1            | 5                  | 3                    | 4                         | ٥                       | 9                   | 2                    | 8                         | 8                  | 10                  | 11                   | 12    | 13                        | 14                            | 16        |
| Berlin I     | 3,4                | 2,1                  | 2,1 65,2 59,0             | 59,0                    | 10,5                | 7,5                  | 59,5                      | 10,5 7,5 59,5 47,1 | 86,1 90,4 30,6 17,3 | 90,4                 | 30,6  | 17,8                      | 34,8                          | 20,4      |
| " п          | 1,8                | 1,6                  | 66,4                      | 61,4                    | 6,7                 | 7,8                  | 48,2                      | 38,0               | 92,0                | 91,1                 | 18,8  | 8'6                       | 21,4                          | 12,7      |
| " III.       | 1,6                | 1,6                  | 63,8                      | 59,1                    | 8,1                 | 9,2                  | 40,0                      | 37,4               | 8′06                | 89,2                 | 18,6  | 10,5                      | 21,0                          | 13,8      |
| " IV         | 1,5                | 1,5                  | 69,2                      | 54,7                    | 7,2                 | 8,1                  | 49,0                      | 34,4               | 91,3                | 90,4                 | 23,1  | 9,4                       | 25,6                          | 12,2      |
| Stadt Berlin | 1,9                | 1,7                  | 65,5                      | 1,9   1,7   65,6   58,7 | 8,1                 | 8,2                  | 48,9                      | 8,2 48,9 38,7      | 90,0                | 90,1                 | 22,1  | 11,5                      | 90,0 90,1 22,1 11,6 25,1 14,6 | 14,5      |

Ta Verlin. Froben aus der

| Urwahlbezirk.                                                | Ab                          | tei | lun                        | g   | I                      | Ab                         | tei | lun                      | g I | I                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------|----------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|
| (Nummer und ungefähre 1)<br>Bezeichnung der Stadtgegend)     | Şöchster<br>Steuer=<br>satz | W   | hl der<br>ahlbe=<br>tigten | Sti | hl der<br>mmen=<br>den | Höchster<br>Steuer-<br>fat | Be  | l der<br>hlbe=<br>tigten | Sti | hl ber<br>immen<br>ben |
| 1                                                            | .Ma                         | 3   | 0/0                        |     | 0/0                    | ./6                        |     | 0/0                      |     | 0/0                    |
|                                                              |                             |     | 4                          | 5   | 6                      | 7                          | 8   | 9                        | 10  | 11                     |
| 18 (C. Breiteftr. — Brüberftr.) .                            | 3472                        | 8   | 2,4                        | 7   | 87,5                   | 1170                       | 15  | 4,6                      | 8   | 53,1                   |
| 19 (C. BriiberftrFriebrichsgracht)                           | 1844                        | 9   | 2,5                        | 7   | 77,8                   | 888                        | 22  | 6,1                      | 7   | 31,8                   |
| 20 (C. Breiteftr Dufeumftr.) .                               | 4286                        | 5   | 1,0                        | 3   | 60,0                   | 1960                       | 18  | 6,6                      | 12  | 66,7                   |
| 21 (C. Röllnifder Fifdmartt)                                 | 548,90                      | 4   | 2,1                        | 0   | 0,0                    | 172                        | 15  | 7,8                      | 5   | 33,8                   |
| 29 (C. Hausvoigteiplat)                                      | 6860                        | 4   | 1,3                        | 4   | 100,0                  | 2647                       | 12  | 3,7                      | 11  | 91,7                   |
| 30 (C. Zeughaus)                                             | 17536                       | 1   | 0,8                        | 1   | 100,0                  | 4000                       | 4   | 3,2                      | 4   | 100,0                  |
| 31 (W. Behrenftr,-Friebrichftr.) . 39 (NW. Dorotheenftraße - | 23095                       | 2   | 0,8                        | 1   | 50,0                   | 5000                       | 10  | 4,0                      | 6   | 60,0                   |
| Schabowstraße) 42 (W. Parifer Plat — Königs                  | 20771,10                    | 1   | 0,3                        | 1   | 100,0                  | 5824                       | 11  | 3,7                      | 8   | 72,2                   |
| grägerstraße)                                                | 26000                       | 2   | 1,2                        | 1   | 50,0                   | 7888                       | 6   | 3,7                      | 1   | 16,7                   |
| 57 (W. Leipziger Plat)                                       | 47912                       | 1   | .0,6                       | 1   | 100,0                  | 7600                       | 6   | 3,5                      | 3   | 50,0                   |
| 58 (W. Boß=Straße)                                           | 111420                      | 2   | 1,0                        | 2   | 100,0                  | 27873,20                   | 5   | 2,6                      | 5   | 100,0                  |
| 59 (W. Bilhelmsplat)                                         | 73540                       | 1   | 0,8                        | 1   | 100,0                  | 12895                      | 9   | 3,0                      | 2   | 22,9                   |
| 95 (W. Regentenstraße)                                       | 50477                       | 2   | 1,2                        | 1   | 50,0                   | 8084                       | 12  | 7,2                      | 5   | 41,7                   |
| zollernstraße)                                               | 42303,80                    | 5   | 3,1                        | 1   | 20,0                   | 18817                      | 10  | 6,1                      | 3   | 30,0                   |
| 478 (80. Michaelfirchplat u. Str.)                           | 4150,90                     |     | 2,7                        | 9   | 100,0                  | 1161                       | 21  | 6,2                      | 13  | 61,0                   |
| 486 (8. Infelftr. — Ballftr.)                                | 40819,20                    | 1   | 0,4                        | 1   | 100,0                  | 6353,60                    | 6   | 2,8                      | 3   | 50,0                   |
| 508 (O. Langestraße)                                         | 357                         | 13  | 4,4                        | 3   | 23,1                   | 26                         | 86  | 28,7                     | 5   | 5,8                    |
| 564 (O. Andreasftr. — Langeftr.)                             | 16484,50                    | 1   | 0,5                        | 1   | 100,0                  | 14084,50                   | 2   | 1,0                      | 1   | 50,0                   |
| 565 (O. Mühlenftraße)                                        | 2942,40                     | 2   | 0,6                        | 2   | 100,0                  | 565,20                     | 13  | 4,9                      | 5   | 38,5                   |
| burger Plat)                                                 | 26517,90                    | 1   | 0,1                        | 0   | 0,0                    | 1158                       | 13  | 3,9                      | 2   | 15,4                   |
| 76 (O. Friebrichsfelberftraße)                               | 992,20                      |     | 1,0                        | 3   | 100,0                  | 141,84                     | 29  | 9,6                      | 16  | 55,2                   |
| 77 ( bo. )                                                   | 367,80                      |     | 1,9                        | 2   | 50,0                   | 60                         | 71  | 21,6                     | 7   | 1                      |
| 578 ( bo. )                                                  | 448,40                      | 3   | 1,0                        | 3   | 100,0                  | 312,80                     | 39  | 13,7                     | 8   | 9,9                    |
| 579 ( bo. )                                                  | 324 337 438 43              | 2   | 0,0                        | 2   | 100,0                  | 14400 14400                | 6   | 2,7                      | 5   | 83,8                   |

<sup>1)</sup> Die Urwahlbezirke umfaffen vielfach Teile einer ganzen Reihe von Stragen. Es find wenn fie nur teilweis in ihn fallen.

belle 4. Sandtagswaßt 1893.

| Abteilung III<br>Höchster Bahl der Bahl der<br>Steuer= Wahl= Bahl der |     |      |     |               |                                   | Über          | h a u | p t                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------------|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Hats                                                                  | Be  |      |     | der<br>nenden | Bahl der<br>Wahl=<br>berechtigten | Zahl<br>Stimm |       | Zahl der<br>freien B<br>berechtig | Bahl= |
| 12                                                                    | 18  | 14   | 15  | 16            | 17                                | 18            | 19    | 20                                | 21    |
| 446                                                                   | 307 | 93,0 | 81  | 26,4          | 330                               | 96            | 29,1  | 65                                | 19,   |
| 272                                                                   | 331 | 91,4 | 67  | 20,2          | 362                               | 81            | 27,4  | 86                                | 23,   |
| 480                                                                   | 248 | 91,5 | 100 | 40,3          | 271                               | 115           | 42,6  | 68                                | 23,   |
| 37                                                                    | 174 | 90,1 | 18  | 10,3          | 193                               | 23            | 11,9  | 84                                | 43,   |
| 704                                                                   | 305 | 95,0 | 116 | 38,0          | 321                               | 131           | 40,8  | 59                                | 18,   |
| 870                                                                   | 120 | 96,0 | 48  | 40,0          | 125                               | 53            | 42,1  | 6                                 | 4,    |
| 1440                                                                  | 238 | 95,2 | 67  | 28,1          | 250                               | 74            | 29,6  | 50                                | 20,   |
| 840                                                                   | 287 | 96,0 | 72  | 25,1          | 299                               | 81            | 27,1  | 54                                | 18,   |
| 3696                                                                  | 153 | 95,1 | 51  | 33,7          | 161                               | 53            | 32,0  | 35                                | 21,   |
| 2093,70                                                               | 166 | 95,9 | 60  | 36,1          | 173                               | 64            | 37,0  | 31                                | 17,   |
| 8484                                                                  | 182 | 96,4 | 92  | 50,5          | 189                               | 99            | 52,4  | 42                                | 22,   |
| 2430                                                                  | 290 | 96,7 | 80  | 27,6          | 300                               | 83            | 27,7  | 40                                | 13,   |
| 3200                                                                  | 152 | 91,6 | 39  | 25,7          | 166                               | 45            | 27,1  | 28                                | 16,   |
| 7114,30                                                               | 148 | 90,8 | 38  | 25,7          | 163                               | 42            | 25,8  | 35                                | 21,   |
| 444                                                                   | 309 | 91,2 | 64  | 20,7          | 339                               | 86            | 25,1  | 72                                | 21,   |
| 1122                                                                  | 255 | 97,3 | 48  | 18,5          | 262                               | 52            | 19,8  | 51                                | 19,   |
| 6                                                                     | 200 | 66,9 | 1   | 0,5           | 299                               | 9             | 3,0   | 138                               | 46,   |
| 1366,20                                                               | 200 | 98,5 | 23  | 11,5          | 203                               | 25            | 12,8  | 74                                | 36,   |
| 70                                                                    | 297 | 95,2 | 23  | 7,1           | 312                               | 30            | 9,6   | 142                               | 45,   |
| 96                                                                    | 325 | 95,8 | 47  | 14,5          | 339                               | 49            | 14,5  | 167                               | 49,   |
| 9                                                                     | 270 | 89,4 | 15  | 5,5           | 302                               | 34            | 11,8  | 173                               | 57,   |
| 6                                                                     | 253 | 77,9 | 8   | 3,2           | 328                               | 17            | 5,8   | 190                               | 57,   |
| 9                                                                     | 244 | 85,3 | 13  | 5,1           | 286                               | 24            | 8,1   | 141                               | 47,   |
| 62                                                                    | 215 | 96,4 | 18  | 8,4           | 223                               | 25            | 11,9  | 97                                | 48,   |

dann ein ober zwei Stragen herausgegriffen, welche die Lage des Bezirks bezeichnen, felbi

Roch Gabelle 4: Berlin. Frosen

|                                                                        | A                          | tei | lnn                       | g I |                       | Ab                          | tei               | l n n                   | g I  | 1             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------|---------------|
| Urwahlbezirk.<br>(Nummer und ungefähre<br>Bezeichnung der Stadtgegend) | Höchster<br>Steuer=<br>fat | T   | d der<br>dahl=<br>htigten | Gti | hl der<br>mmen=<br>en | Höchster<br>Steuer=<br>satz | Wa                | d der<br>hlbe=<br>igten | Stir | I ber<br>nmen |
|                                                                        | M                          |     | 0/0                       |     | 0/0                   | 16                          |                   | 0/0                     |      | 0/0           |
| 1                                                                      | 2                          | 3   | 4                         | 5   | 6                     | 7                           | 8                 | 9                       | 10   | 11            |
| 601 (O. Gubener: - Pojenerfir.)                                        | 862                        | 4   | 1,9                       | 2   | 50,0                  | 390                         | 28                | 8,4                     | 13   | 46,4          |
| 602 (O. Memelerftrage)                                                 | 52                         | 18  | 7,1                       | 0   | 0,0                   | 24                          | 61                | 24,2                    | 0    | 0,0           |
| 603 (O. Memeler=-Posenerftr.)                                          | 644                        | 7   | 2,1                       | 4   | 57,1                  | 178,60                      | 36                | 10,8                    | 16   | 44,4          |
| 604 (O. Posenerftr. — Rüberssborferftr.) 692 (C. Füsilierstraße—Grenas | 668                        | 5   | 1,49                      | 3   | 60,0                  | 391,60                      | 22                | 6,4                     | 8    | 36,4          |
| bierstraße)                                                            | 784                        | 9   | 2,9                       | 5   | 55,6                  | 175                         | 44                | 14,2                    | 13   | 29,5          |
| 693 (C. Amalien - Füfilierftr.)                                        | 568                        | 7   | 2,0                       | 5   | 71,4                  | 184                         | The second second | 12,6                    | 11   | 24,4          |
| 694 (C. Roblantftraße)                                                 | 965                        | 2   | 1,9                       | 2   | 100,0                 | 276                         | 14                | 8,0                     | 2    | 14,3          |
| 695 (C. Wenbingerftraße)                                               | 94,80                      | 9   | 5,9                       | 3   | 33,8                  | 27                          | 39                | 25,5                    | 4    | 10,3          |
| 742 (N. Lothringerftraße -                                             |                            |     | 1                         |     |                       |                             | (3)               |                         | 31   | 1             |
| Prenzlauer Allee)                                                      | 3263,40                    | 3   | 1,0                       | 2   | 66,7                  | 868 •                       | 14                | 4,5                     | 9    | 64,3          |
| 743 (N. Saarbrückerstraße -                                            |                            |     |                           |     |                       | 100                         |                   | 13.                     |      |               |
| Prenglauer Allee)                                                      | 31948,80                   | 1   | 0,3                       | 0   | 0,0                   | 979,10                      | 12                | 3,6                     | 6    | 50,0          |
| 744 (N. Saarbrückerstraße) 771 (N. Weinbergsweg — Zehbe-               | 568                        | 4   | 2,1                       | 3   | 75,0                  | 118                         | 29                | 15,3                    | 9    | 31,0          |
| nicerstraße)                                                           | 1428                       | 4   | 1,3                       | 3   | 75,0                  | 664                         | 19                | 6,0                     | 8    | 42,1          |
| 772 (N. Fehrbellinerstraße —                                           | with the same              |     |                           |     | 1-0                   | ma.                         |                   |                         |      |               |
| Beinbergsweg)                                                          | 20536,70                   | 1   | 0,8                       | 1   | 100,0                 | 1104                        | 4                 | 8,2                     | 3    | 75,0          |
| 773 (N. Brunnen: - Elfafferftr.)<br>838 (N. Dunderftraße - Preng:      | 2691                       | 6   | 1,6                       | 5   | 83,3                  | 760,60                      | 18                | 4,8                     | 10   | 55,6          |
| lauer Allee)                                                           | 234,40                     | 20  | 5,5                       | 2   | 10,0                  | 26                          | 90                | 24,8                    | 12   | 13,3          |
| 860 (N. Butbuferftrage)                                                | 43                         | 22  | 10,7                      | 10  | 45,5                  | 12                          | 59                | 28,8                    | 1    | 1,7           |
| 909 (N. Borfigftrage)                                                  | 80                         | 12  | 6,0                       | 4   | 33,3                  | 24                          | 41                | 23,4                    | 3    | 7,3           |
| 993 (NW. Embenerstraße)                                                | 726,80                     | 12  | 1,7                       | 8   | 66,7                  | 57                          | 107               | 15,3                    | 31   | 29,0          |
| 1042 (N. Gerichtsftraße — Plan=                                        |                            |     | 100                       |     |                       |                             | 2.0               | 13                      |      |               |
| tagenstraße)                                                           | 256                        | 2   | 1,3                       | 2   | 100,0                 | 52                          | 100               | 22,2                    | 3    | 8,8           |
| 1052 (N. Schulftr. — Exercierftr.)                                     | 175                        | 10  | 3,5                       | 6   | 60,0                  | 31                          | 61                | 21,4                    | 8    | 13,1          |
| 1068 (N. Göslinerstraße)                                               | 346                        | 5   | 1,1                       | 3   | 60,0                  | 76                          | 1000              | 24,5                    | 9    | 8,0           |
| 1069 (N. Cösliner: - Bebbingftr.)                                      | 504,80                     | 12  | 2,0                       | 5   | 41,7                  | 36                          |                   | 24,6                    | 7    | 6,9           |
| 1070 (N. Gerichtsftr.—Pantftr.)                                        | 1394,40                    | 5   | 1,4                       | 2   | 40,0                  | 388,40                      | 17                | 4,8                     | 9    | 52,9          |
| 1071 (N. Gerichtsftraße)                                               | 522                        | 4   | 1,9                       | 2   | 50,0                  | 296                         | 81                | 24,8                    | 15   | 18,5          |

aus der Sandfagswaff 1893.

| A                          | bteil | ung  | ш  |                 |                                   | ll be 1       | c h a n | pt                                |       |
|----------------------------|-------|------|----|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Şöchster<br>Steuer≤<br>sağ |       | 1    |    | l der<br>menden | Zahl der<br>Wahl=<br>berechtigten | Zahl<br>Stimm | enden   | Zahl ber<br>freien E<br>berechtig | dahl= |
| M                          |       | 0/o  |    | 0/0             |                                   |               | 0/0     |                                   | 0/0   |
| 12                         | 13    | 14   | 15 | 16              | 17                                | 18            | 19      | 20                                | 21    |
| 34                         | 300   | 90,4 | 17 | 5,7             | 332                               | 32            | 9,6     | 151                               | 45,   |
| 6                          | 173   | 68,7 | 0  | 0,0             | 252                               | 0             | 0,0     | 138                               | 54,   |
| 26                         | 290   | 87,1 | 18 | 6,2             | 333                               | 38            | 11,4    | 149                               | 44,   |
| 36                         | 318   | 92,2 | 18 | 5,7             | 345                               | 29            | 8,4     | 158                               | 45,   |
| 50                         | 257   | 82,9 | 41 | 25,9            | 310                               | 59            | 19,0    | 60                                | 19,   |
| 22                         | 305   | 85,4 | 16 | 5,9             | 357                               | 32            | 9,0     | 86                                | 24,   |
| 17                         | 158   | 90,8 | 11 | 7,0             | 174                               | 15            | 8,6     | 68                                | 39,   |
| 6                          | 105   | 68,6 | 1  | 1,0             | 153                               | 8             | 5,3     | 65                                | 42,   |
| 132                        | 291   | 94,5 | 31 | 10,7            | 308                               | 42            | 13,6    | 80                                | 26,   |
| 300                        | 325   | 96,1 | 55 | 16,9            | 338                               | 61            | 18,1    | 70                                | 20,   |
| 34                         | 156   | 82,6 | 6  | 3,8             | 189                               | 18            | 9,5     | 48                                | 25,   |
| 118                        | 293   | 92,7 | 49 | 16,7            | 316                               | 60            | 19,0    | 95                                | 30,   |
| 212                        | 121   | 96,0 | 13 | 10,7            | 126                               | 17            | 13,5    | 43                                | 34,   |
| 316,80                     | 348   | 93,6 | 48 | 13,8            | 372                               | 63            | 16,1    | 93                                | 25,   |
| 6                          | 253   | 69,7 | 6  | 2,4             | 363                               | 20            | 5,5     | 208                               | 57,   |
| 6                          | 124   | 60,5 | 6  | 4,8             | 205                               | 17            | 8,3     | 101                               | 49,   |
| 6                          | 122   | 69,7 | 2  | 1,6             | 175                               | 9             | 5,1     | 87                                | 49,   |
| 16                         | 582   | 83,0 | 20 | 3,4             | 701                               | 59            | 8,4     | 287                               | 40,   |
| 6                          | 117   | 76,5 | 2  | 1,7             | 153                               | 7             | 4,6     | 86                                | 56,   |
| 6                          | 214   | 75,1 | 19 | 8,8             | 285                               | 33            | 11,6    | 167                               | 58,   |
| 6                          | 340   | 74,4 | 12 | 3,5             | 457                               | 24            | 5,8     | 245                               | 53,   |
| 6                          | 301   | 72,5 | 15 | 5,0             | 415                               | 27            | 6,5     | 181                               | 43,   |
| 60                         | 333   | 93,8 | 23 | 6,9             | 355                               | 34            | 9,8     | 130                               | 36,   |
| 6                          | 242   | 74,0 | 16 | 6,6             | 327                               | 33            | 10,1    | 146                               | 44,   |

Ta Prei ländliche Bahlkreise. Froben

|                                                                                                         | c Souhi                     | mter                  | je.   | <b>≥</b> + | oven.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|------------|---------------|
|                                                                                                         | A b                         | tei                   | luı   | ıg 1       |               |
| Wahlbezirte                                                                                             | Höchster<br>Steuer=<br>satz | Zahl<br>Wah<br>rechti | lbe=  | Stim       | der<br>men=   |
|                                                                                                         | M                           |                       | 0/0   |            | 9/0           |
| 1                                                                                                       | 2                           | 3                     | 4     | 5          | 6             |
|                                                                                                         |                             | 11                    | L 191 | oben       | aus           |
| 1. Gemeinbe und Gut Rubow                                                                               | 1600,00                     |                       | . •   | . 1        | 88,4          |
| und Duppel                                                                                              | 13122,48                    |                       | 0,8   | 1          | 100,0         |
| Biethen                                                                                                 | 1289,52                     | 1                     | 2,6   | 3          | 42,0          |
| 4. Gemeinbe und Gut Groß:Beeren                                                                         | 192,00                      | 13                    | 4,4   | 4          | 80,8          |
| meinbe und Gut Rerzenborf, Gemeinbe Wietstod 6. Rangsborf, Juhnsborf, Gr. Schulzenbors und Guter Juhns- | 1307,70                     | 6                     | 2,2   | 3          | 50,0          |
| borf und Rangsborf                                                                                      | 709,00                      | 1                     | 2,0   | 3          | 75,0          |
| 7. Gemeinde und Gut Gr. Machnow und Gut haus Zossen.<br>8. Gemeinden Schöneiche und Telz                | 540,00<br>825,28            |                       | 2,5   | 3          | 75,0<br>14,8  |
| 9. Callinden und Mogen                                                                                  | 636,80                      | 1 1                   | 2,7   | 1          | 88,8          |
| 10. Jachgenbrud, Reuhof, Wimsborf und Behrensborf 11. Clausborf und Fern-Reuenborf                      | 2203,89<br>1552,18          | 1                     | 0,8   | <u>_</u>   | 100,0         |
| Summe ber Proben aus bem Rreife Teltom:                                                                 |                             | 51                    | 1,8   |            | 48,1          |
|                                                                                                         | 4                           | l Wr                  |       | aus        | dem           |
| 1. Gemeinbe und Gut Dahlwig (mit hoppegarten)                                                           | 1819,04                     |                       |       |            | 100,0         |
| 2. Gemeinde und Gut Bollensborf, Gemeinde und Gut Freders-                                              | 1779.20                     | 2                     |       | 1          | 50,0          |
| borf, Gemeinbe und Gut Bogelsborf                                                                       | 3651,69                     | 1 .                   | 0,8   | 1          | 88,8          |
| 4. Gemeinbe Schönerlinbe                                                                                | 313,91                      | i                     | 3,6   | 3          | 88,8          |
| Summe ber Proben aus bem Rreise Rieber-Barnim:                                                          |                             | 15                    | 1,6   | 6          | 40,0          |
|                                                                                                         |                             | 1                     | 1 131 | rober      | auş           |
| 1. Gemeinde und Gut Pischcz                                                                             | 189,38                      |                       | 6,2   | 8          | 40            |
| 2. Semeinbe Al. Peterwitz, Gemeinbe und Gut Rohom                                                       | 157,54                      |                       | 4,8   | 8          | 38,8          |
| 3. Gemeinde u. Gut Roschitau, Gemeinde u. Gut Ruberswalb                                                | 118,81<br>2951,12           | i                     | 0,4   | 1          | 61,5<br>100,0 |
| 4. Gemeinbe und Gut Rubnit                                                                              | 147,20                      |                       | 4,2   | 4          | 86,4          |
| 6. Gemeinbe und Gut Czerwentzüt, Gemeinbe und Gut Ponient-                                              | 2225,20                     | ì                     | 0,4   | 1          | 100,0         |
| 7. Gemeinbe Betratowig                                                                                  | 193,94                      |                       | 2,5   | 5          | 88,8          |
| 8. Gemeinbe Plania I                                                                                    | 72,40                       |                       | 5,1   | 7          | 46,7          |
| 9. Gemeinde Plania II                                                                                   | 91,67                       | l l                   | 8,5   | 21         | 75,0<br>58,3  |
| 10. Stadt Hultidin I                                                                                    | 117,70<br>1207,59           | 10                    | 3,5   | 10         | 100,0         |
| Summe ber Proben aus bem Kreise Ratibor:                                                                | 1                           | 129                   | 4,4   | 76         | 58,           |

belle 5. ans der Landtagswaßt 1893.

| Ab                         | t e i                 | l n n | gI      | I    | Ab                         | t e i                 | l u n | g I          | II   |                                 | Übe                | r h  | anpi                                | t           |
|----------------------------|-----------------------|-------|---------|------|----------------------------|-----------------------|-------|--------------|------|---------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| Höchster<br>Steuer:<br>say | Zahl<br>Wah<br>rechti |       | Stim    |      | Höchster<br>Steuer=<br>say | Zahl<br>Wah<br>rechti | lbe=  | Zahl<br>Stim |      | Bahl<br>ber<br>Wahl=<br>berech= | Zahl<br>Stim<br>de | men= | Zahl<br>steuerfi<br>Wah<br>berechti | ceien<br>L= |
| M                          |                       | %     |         | º/o  | М                          |                       | º/o   |              | º/o  | tigten                          |                    | º/o  |                                     | 0/o         |
| 7                          | 8                     | 9     | 10      | 11   | 12                         | 13                    | 14    | 15           | 16   | 17                              | 18                 | 19   | 20                                  | 21          |
| em Ar                      | eile                  | Telt  | ow.     |      |                            |                       |       |              |      |                                 |                    |      |                                     |             |
| 294,74                     | 11                    | 5,2   | 5       | 45,5 | 118,35                     | 195                   | 93,3  | 3            | 1,5  | 209                             | 9                  | 4,3  | 133                                 | 63          |
| 3260,57                    | 4                     | 1,3   | 2       | 50,0 | 736,00                     | 315                   | 98,4  | 59           | 18,7 | 320                             | 62                 | 19,4 | 171                                 | 53          |
| 220,17                     | 20                    | 7,5   | 4       | 20,0 | 77,88                      | 239                   | 89,9  | 43           | 18,0 | 266                             | 50                 | 18,8 | 154                                 | 57          |
| 59,70                      | 41                    | 13,9  | 8       | 19,5 | 16,20                      | 240                   | 81,7  | 52           | 21,7 | 294                             | 64                 | 21,8 | 172                                 | 58          |
| 160,83                     | 27                    | 9,9   | 3       | 11,1 | 44,38                      | 241                   | 87,9  | 12           | 5,0  | 274                             | 18                 | 6,6  | 143                                 | 52          |
| 91,82                      | 28                    | 13,9  | 7       | 25,0 | 28,17                      | 170                   | 84,1  | 36           | 21,2 | 202                             | 46                 | 22,8 | 90                                  | 44          |
| 99,62                      | 18                    | 11,3  | 10      | 55,6 | 31,00                      | 137                   | 86,9  | 9            | 6,8  | 159                             | 22                 | 13,8 | 91                                  | 57          |
| 77,46                      | 26                    | 10,0  | 11      | 42,3 | 39,95                      | 226                   | 87,8  | 9            | 4,0  |                                 | 21                 | 8,1  | 130                                 | 50          |
| 198,87                     | 23                    | 9,6   | 10      | 43,5 | 28,34                      | 212                   | 89,1  | 15           | 7,1  | 238                             | 26                 | 10,9 | 130                                 | 54          |
| 266,27                     | 30                    | 9,4   | 10      | 33,3 | 46,79                      | 289                   | 90,8  | 20           | 6,9  | 320                             | 30                 | 8,4  | 111                                 | 34          |
| 595,66                     | 15                    | 5,7   | 12      | 80,0 | 45,54                      | 247                   | 93,5  | 38           | 15,4 |                                 | 52                 | 19,7 | 124                                 | 47          |
|                            | 243                   | 8,7   | K 12.77 | 33,7 |                            | 2511                  | 89,5  | 296          | 11,7 | 2805                            | 400                | 14,3 | 1449                                | 51          |
| •                          |                       |       | arniı   |      |                            |                       |       |              |      |                                 |                    |      |                                     |             |
| 453,59                     | 9                     | 6,4   | 3       | 33,3 | 71,56                      | 131                   | 92,9  | 10           | 7,6  | 141                             | 14                 | 9,9  | 82                                  | 58          |
| 1127,48                    | 7                     | 2,7   | 3       | 42,9 | 99,97                      | 247                   | 96,5  | 60           | 24,3 | 256                             | 64                 | 25,0 | 158                                 | 61          |
| 721,80                     | 15                    | 4,9   | 5       | 33,8 | 138,40                     | 290                   | 94,1  | 19           | 6,6  |                                 | 25                 | 8,1  | 66                                  | 21          |
| 164,91                     | 19                    | 7,8   | 11      | 57,0 | 40,87                      | 223                   | 88,8  | 12           | 5,4  | 251                             | 26                 | 10,4 | 154                                 | 61          |
|                            | 50                    | 5,2   | 22      | 44,0 |                            | 891                   | 93,9  | 101          | 11,3 |                                 | 129                | 13,5 | 460                                 | 48          |
| em Kr                      | eile                  | Rat   | ibor.   |      |                            |                       |       |              |      |                                 |                    |      |                                     |             |
| 32,53                      | 52                    | 16,1  |         | 5,8  | 10,70                      | 250                   | 77,7  | 15           | 6,0  | 322                             | 26                 | 8,1  | 99                                  | 30          |
| 94,50                      | 22                    | 9,0   | 1       | 36,4 |                            |                       | 86,9  | 40           | 18,7 |                                 | 52                 | 21,0 | 99                                  | 39          |
| 35,15                      | 35                    | 15,1  | 19      | 54,3 | 9,97                       | 184                   | 79,8  | 54           | 29,8 | 232                             | 81                 | 34,9 | 118                                 | 50          |
| 80,00                      | 29                    | 13,0  | 18      | 62,1 |                            | 193                   | 86,6  | 90           | 46,6 |                                 | 109                | 48,0 | 128                                 | 57          |
| 39,57                      | 47                    | 18,9  | 100     | 19,9 |                            | 200                   |       | 3            | 1,5  |                                 | 16                 | 6,2  | 140                                 | 51          |
| 146,00                     | 36                    | 13,7  | 10      | 27,8 | 8,65                       | 225                   | 85,9  | 107          | 47,6 | 262                             | 118                | 45,0 | 158                                 | 60          |
| 52,00                      | 45                    | 18,1  | 8       | 17,8 | 6,00                       | 198                   | 79,4  | 2            | 1,0  | 249                             | 15                 | 6,0  | 135                                 | 54          |
| 17,64                      | 59                    | 20,1  |         | 52,5 | 3,00                       | 219                   |       | 37           | 16,8 | 293                             | 75                 | 25,6 | 219                                 | 74          |
| 14,24                      | 85                    | 25,7  | 44      | 51,8 | 5,67                       | 218                   |       | 56           | 25,7 |                                 | 121                | 36,6 | 154                                 | 46          |
| 60,00                      | 30                    | 12,8  | 13      | 43,3 | 17,20                      | 201                   | 82,8  | 28           | 13,9 | 243                             | 48                 | 19,8 | 126                                 | 51          |
| 333,70                     | 30                    | 10,5  | 18      | 60,0 |                            | 245                   |       | 21           | 8,6  | 0.00                            | 49                 | 17,9 | 137                                 | 48          |

Tabelle 6. Salle (Saale). Landtagswaßt 1893. Prittelnng.

| Nr. der                                                                                                                                                                                                                                                             | Abtei                                                                                                                                                                                                           | lung I                                                                                                                                                                                                         | Abtei                                                                                                                                                                                                                  | lung                 | II                                                                                                                                                                 | Abte                                                                                                                                                                               | ilnng                                                                                                                                                                              | III                                                                                                                                                                                                  | Überhaupt                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ur=<br>wahl=<br>bezirke                                                                                                                                                                                                                                             | Zah<br>Wa                                                                                                                                                                                                       | l der<br>1hL=<br>1tigten                                                                                                                                                                                       | Şöchster<br>Steuer=<br>saş                                                                                                                                                                                             | 283                  | l ber<br>ahl=<br>itigten                                                                                                                                           | Şöchster<br>Steuer=<br>satş                                                                                                                                                        | 233a                                                                                                                                                                               | <b>151=</b>                                                                                                                                                                                          | Zahl der<br>Wahl=<br>berechtigten                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                    | 6                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>29.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20 | 4<br>30<br>7<br>2<br>5<br>4<br>5<br>6<br>6<br>6<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>2<br>2<br>8<br>9<br>5<br>8<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>8<br>1<br>2<br>8<br>1<br>8<br>2<br>8<br>1<br>8<br>2<br>8<br>1<br>8<br>1 | 1,7<br>1,1<br>3,4<br>2,7<br>0,8<br>8,4<br>1,7<br>1,9<br>2,5<br>2,2<br>1,7<br>2,0<br>2,1<br>1,8<br>1,7<br>1,8<br>0,7<br>1,8<br>0,8<br>3,4<br>3,8<br>0,8<br>3,3<br>2,8<br>2,8<br>2,1<br>3,8<br>0,8<br>3,4<br>3,8 | 517<br>660<br>450<br>857,86<br>17985<br>531<br>1026<br>788<br>634,20<br>483,40<br>287<br>471<br>267,40<br>1432,95<br>1153,95<br>188,05<br>411<br>1113<br>406<br>412,80<br>54<br>107<br>88,70<br>169,20<br>128<br>90,70 | 20<br>23<br>16<br>20 | 7,1<br>5,1<br>8,2<br>7,6<br>6,8<br>9,7<br>6,4<br>7,0<br>7,8<br>6,4<br>4,2<br>6,0<br>7,5<br>6,6<br>6,4<br>11,1<br>11,5<br>6,4<br>12,0<br>8,6<br>12,0<br>8,7<br>13,5 | 115<br>120<br>140<br>287<br>546<br>181<br>275,50<br>176<br>87,40<br>66<br>75,60<br>313,70<br>212<br>34<br>124,40<br>133<br>60<br>37<br>44<br>15<br>37<br>9<br>32,20<br>12<br>39,25 | 220<br>258<br>257<br>230<br>126<br>223<br>243<br>219<br>253<br>268<br>230<br>213<br>223<br>279<br>306<br>348<br>408<br>291<br>232<br>307<br>287<br>287<br>290<br>458<br>291<br>307 | 91,8<br>93,8<br>88,4<br>89,7<br>92,4<br>86,9<br>92,1<br>91,7<br>90,5<br>91,6<br>90,5<br>91,8<br>91,8<br>92,8<br>81,8<br>92,9<br>92,8<br>85,5<br>84,7<br>92,8<br>84,7<br>88,6<br>85,0<br>88,6<br>89,2 | 241<br>275<br>291<br>262<br>249<br>145<br>242<br>265<br>242<br>279<br>296<br>251<br>238<br>236<br>302<br>335<br>380<br>439<br>322<br>250<br>359<br>339<br>250<br>242<br>327<br>539<br>339<br>250<br>242<br>327<br>539<br>339 |
| 30.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 0,5                                                                                                                                                                                                            | 8000 <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                      | 14                   | 3,7                                                                                                                                                                | 212                                                                                                                                                                                | 364                                                                                                                                                                                | 95,8                                                                                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                                                                                                          |
| · 31.                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                              | 5,5                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                      | 30                   | 14,9                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                  | 160                                                                                                                                                                                | 79,6                                                                                                                                                                                                 | 201                                                                                                                                                                                                                          |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 774                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 8480                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 9454                                                                                                                                                                                                                         |

Noch Sabelle 6: Salle (Saale). Landtagswahl 1893. Prittelung.

|                   | Ahtei      | lung I                             | Abteilung II   |          |                                     | Abteilung III |                         |                                      | Überhaupt    |
|-------------------|------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr. ber           |            |                                    |                | 9        |                                     |               |                         |                                      |              |
| Ur=               | . ~ /      | l ber                              | Höchster       | ~ /      | l der                               | Höchster      | Zahl                    |                                      | Zahl der     |
| wahl=             |            | 1hL=<br>tigten                     | Steuer=        | baraet   | ihl=<br>Hatan                       |               | Wal<br>bere <b>ch</b> t |                                      | Wahl-        |
| bezirke           | Deteug     | ındıen                             | ſаţ            | bereuj   | rifiteii                            | ſаţ           | peremi                  | ığıcıı                               | berechtigten |
|                   |            | 0/0                                | 18             |          | 0/0                                 | 12            |                         | 0/0                                  |              |
| 1                 | 2          | 3                                  | 4              | 5        | 6                                   | 7             | 8                       | 9                                    | 10           |
| Transp.           | 200        |                                    |                | 774      |                                     |               | 8480                    |                                      | 9454         |
| 32.               | 2          | 0,7                                | 2882,20        | 11       | 3,5                                 | 266,60        | 297                     | 95,8                                 | 310          |
| 33.               | 8          | 4,6                                | 390,20         | 1        | 11,4                                | 146           | 147                     | 84,0                                 | 175          |
| 34.<br>35.        | 4<br>9     | 1, <sub>1</sub><br>8, <sub>9</sub> | 3297,40<br>846 | 21<br>27 | 5,5<br>11,7                         | 390<br>272    | 353<br>195              | 93,4<br>84,4                         | 378<br>231   |
| 36.               | 3          | 1,1                                | 1470,90        |          | 8,8                                 | 277           | 251                     | 90,6                                 | 277          |
| 37.               | 2          | 0,7                                | 9255,75        | 12       | 4,1                                 | 774           | 281                     | 95,2                                 | 295          |
| 38.               | 12         | 3,4                                | 233            | 36       | 10,8                                | 70,95         | 303                     | 86,8                                 | 351          |
| 39.               | <b>1</b> 0 | 2,8                                | <b>44</b> 0    | 36       | 10,2                                | 132           | 308                     | 87,0                                 | 35 <b>4</b>  |
| 40.               | 3          | 1,8                                | 1520           | 15       | 6,5                                 | 262           | 211                     | 92,2                                 | 229          |
| 41.<br>42.        | 9<br>6     | 2,7<br>2,8                         | 540<br>415,70  | 37<br>25 | 11, <sub>0</sub><br>9, <sub>6</sub> | 146<br>104    | 292<br>230              | 86,8<br>88,1                         | 338<br>261   |
| 43.               | 10         | 3,5                                | 165.25         | 27       | 9,5                                 | 36            | 247                     | 87,0                                 | 284          |
| 44.               | 10         | 2,1                                | 242,40         | 50       | 10,6                                | 44            | 411                     | 87,8                                 | 471          |
| <b>4</b> 5.       | 8          | 2,9                                | 152            | 27       | 9,9                                 | 50            | 238                     | 87,2                                 | 273          |
| <b>4</b> 6.       | 17         | 4,6                                | 196            | 41       | 11,2                                | 80            | 309                     | 84,2                                 | 367          |
| 47.               | 14         | 4,8                                | 92             | 33       | 11,4                                | 36            | 242                     | 83,8                                 | 289          |
| 48.               | 9          | 3,4                                | 160            | 24       | 9,1                                 | 72            | 231                     | 87,5                                 | 264          |
| <b>49.</b><br>50. | 13<br>7    | 4,5<br>2,6                         | 302,20<br>252  | 32<br>24 | 11, <sub>0</sub><br>9, <sub>1</sub> | 125<br>92     | 247<br>234              | 84, <sub>5</sub><br>88, <sub>3</sub> | 292<br>265   |
| 51.               | 5          | 1,8                                | 564            | 15       | 5,5                                 | 118           | 251                     | 92,7                                 | 271          |
| 52.               | 7          | 2,7                                | 593,80         | 27       | 10,5                                | 160           | 222                     | 86,8                                 | 256          |
| 53.               | 1          | 0,1                                | 14345,80       | 6        | 2,8                                 | 660,40        | 269                     | 97,4                                 | 276          |
| 54.               | 11         | 3,7                                | 432            | 32       | 10,6                                | 144           | 258                     | 85,7                                 | 301          |
| 55.               | 7          | 2,9                                | 558            | 24       | 10,0                                | 152,50        | 210                     | 87,1                                 | 241          |
| 56.<br>57.        | 10<br>12   | 4,0<br>4,5                         | 251,20<br>954  | 24<br>34 | 9,6<br>12,8                         | 112,60<br>450 | 215<br>220              | 86, <sub>4</sub><br>82, <sub>7</sub> | 249<br>266   |
| 58.               | 7          | 2,1                                | 1033,80        | 25       | 7,4                                 | 300           | 307                     | 90,5                                 | 339          |
| 59.               | 7          | 4,1                                | 770,80         | 15       | 9,4                                 | 330           | 137                     | 86,2                                 | 159          |
| <b>6</b> 0.       | 14         | 4,2                                | 288            | 37       | 11,0                                | 99,20         | 285                     | 84,8                                 | 336          |
| 61.               | 6          | 2,1                                | 251,26         | 23       | 7,9                                 | 72,80         | 263                     | 90,0                                 | 292          |
| 62.               | 5          | 2,0                                | 257,10         | 21       | 8,8                                 | 92            | 226                     | 89,7                                 | 252          |
| Summe             | 448        | 2,4                                | <u> </u>       | 1578     | 8,6                                 | 1             | 16370                   | 89,0                                 | 18396        |

An Steuersätzen find daselbst nur die Abschlitse von Abt. I und Abt. II angegeben, die im Interesse der Gleichmäßigkeit oben als höchste Steuersätze in Abt. II und Abt. III rubriziert sind.

Tabelle 7. **Bochnm.** Landtagswaßt 1893. Prittesung.

| Nummer                      | Abteilung I                  |                            |                   | Abteilung II               |                          |                      | Abteilung III              |                           |                      | Überhanpt                                |                                       |                      |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| der Ur=<br>wahl=<br>bezirke | Höchster<br>Steuer=<br>say   | Bahl<br>Wa<br>bere<br>tigt | h[=<br>:ch=       | Höchster<br>Steuer=<br>say | Bahl<br>Ba<br>ber<br>tig | ihl=<br>ech=         | Şöchster<br>Steuer≈<br>say | Bahl<br>Ba<br>bere<br>tig | ihl=<br>ech=         | Zahl<br>der<br>Wahl:<br>berech<br>tigten | Zahl<br>ften<br>frei<br>Wah<br>rechti | er=<br>en<br>lbe=    |
| 1                           | 2                            | 3                          | 4                 | 5                          | 6                        | 7                    | 8                          | 9                         | 10                   | 11                                       | 12                                    | 13                   |
| 1.<br>2.<br>3.              | 305<br>246,50<br>579,90      | 12<br>15<br>8              | 3,1<br>3,8<br>2,7 | 99,70<br>70<br>63,40       | 65<br>70<br>61           | 17,0<br>17,8<br>20,8 | 39,30<br>17,40<br>9        | 307<br>313<br>225         | 78,6                 | 384<br>398<br>294                        | 72<br>70<br>34                        |                      |
| 4.<br>5.<br>6.              | 462,40<br>697,81<br>788,40   | 7<br>7<br>5                | 2,6<br>3,2<br>2,4 | 252<br>342<br>282          | 21<br>20<br>20           | 7,9<br>9,9<br>9,7    | 52<br>94,75<br>203,76      | 191                       | 89,5<br>87,6<br>87,9 | 266<br>218<br>206                        | 48<br>40<br>41                        | 18,8<br>18,8         |
| 7.<br>8.<br>9.              | 876<br>131,52<br>2801,43     | 5<br>29<br>7               | 1,a<br>9,0<br>2,8 | 269<br>21<br>679           | 18<br>103<br>26          | 5,9<br>31,9<br>8,7   | 52<br>9<br>219,40          | 280<br>191                | 1000000              | 303<br>323<br>300                        | 77                                    | 18,8<br>23,8<br>19,7 |
| 10.<br>11.<br>12.           | 1014,64<br>266,90<br>644,40  | 20                         | 1,2<br>5,8<br>2,9 | 318<br>39<br>143,94        | 26<br>85<br>43           | 8,0<br>24,6          | 52<br>23,70<br>36          | 298<br>241                | 90,9                 | 328<br>346<br>346                        |                                       | 20,                  |
| 13.<br>14.<br>15.           | 1982,80<br>924<br>1168,62    | 9                          | 2,0<br>2,9<br>2,5 | 528,04<br>402,60<br>548,60 | 32<br>22<br>20           | 8,0<br>7,1           | 131<br>118<br>156          | 359<br>277                | 90,0<br>90,0<br>91,3 | 399<br>308<br>325                        | 67                                    | 16,8<br>21,8<br>22,9 |
| 16.<br>17.<br>18.           | 1438<br>2353,08<br>324,97    | 10.00                      | 1,9<br>0,4<br>3,2 | 912<br>576,59<br>79,20     | 15<br>13<br>43           | 5,8                  | 239<br>51,70<br>25         | 240<br>221                | 92,3<br>94,1<br>82,9 | 260<br>235<br>309                        | 41                                    | 11,5<br>17,6<br>15,8 |
| 19.<br>20.<br>21.           | 737,98<br>3030,21<br>9057,75 | 8                          | 1,4               | 125<br>906<br>1155         | 37<br>25<br>30           | 13,9                 | 21<br>346<br>240           | 240<br>193                | 85,4<br>85,4<br>89,7 | 281<br>226<br>330                        | 47<br>14                              | 16,5<br>6,9<br>13,8  |
| 22.<br>23.<br>24.           | 3862,51<br>1077,50<br>258,74 | 7<br>7<br>11               | 2,0<br>2,1<br>4,1 | 702,40<br>112<br>56,43     | 26<br>40                 | 7,5<br>11,8<br>16,5  | 210,40<br>28<br>15         | 312<br>291                | 90,5<br>86,1<br>79,4 | 345<br>338<br>267                        | 29<br>47<br>47                        | 8,4<br>13,6<br>17,6  |
| 25.<br>26.<br>27.           | 305,80<br>444,85<br>477,40   | 9<br>10<br>7               | 2,6<br>3,6<br>2,0 | 44<br>80,<br>123,20        | 105<br>40                | 30,0                 |                            | 236<br>231                | 67,4<br>82,2<br>86,0 | 350<br>281<br>349                        | 77<br>38<br>49                        | 22,0<br>13,5<br>14,0 |
| 28.<br>29.<br>30.           | 291<br>1360<br>510           | 11<br>3<br>13              | 3,9<br>0,8<br>2,0 | 52<br>212<br>46            | 71<br>65                 | 20,5                 | 11<br>27<br>6              | 265<br>306                | 76,3<br>81,8<br>59,9 | 347<br>374<br>628                        | 51<br>44<br>40                        | 14,2<br>11,8<br>6,4  |
| 31.<br>32.<br>Summe         | 256<br>359,18                | 6<br>9                     | 2,0 2,7           | 36<br>84                   | 94                       | 31,9<br>20,7         | 6<br>19                    | 195<br>252                | 66,1<br>76,6         | 295                                      |                                       | 23,4                 |

Was zunächst die Grenzen ber Drittelung betrifft, so gewährt Berlin allein (Tabelle 4, Col. 7 und 12) auß= verschiedenartiasten reichende Beisviele ber Grenzziffern. Während in einem Urwahlbezirk an der Veripherie (Nr. 860) jeber Wähler, ber mehr als 12 Mart Steuern bezahlt, bereits in die erste Klasse gehört, sind in der Bogstraße (Nr. 58) bereits alle Wähler von 27000 Mark Steuern abwärts Wähler dritter Rlasse. Solche Unterschiede sind erklärlich, wenn wir aus ben Liften erseben, daß Bezirke, in benen kein Mensch wohnt, ber mehr als 50, 60 ober 100 Mark Steuern zahlt, an der Veripherie und in den Gaffen der City ganz ebenso häufig find, wie im Tiergartenviertel die Bezirke selten, in benen nicht eine erhebliche Anzahl Bahler Steuerbeträge nach Tausenden und einige bis hoch in die Zehntausende aufzuweisen hatten. Zwischen ben beiben Extremen bestehen in Berlin alle nur irgend benkbaren Zwischenstufen. Steuerbetrag giebt bem Babler in ben verschiedenen Stadt= teilen und innerhalb berselben in ben verschiedenen Straken ein gang verschiedenes Wahlrecht. Die vier an die Spike unferer Stichproben gestellten Urmahlbezirke 18-21 grenzen unmittelbar aneinander und bestehen zum Teil aus benselben Straffen. Die höchsten Steuerbeträge in Abteilung III sind in biefen vier Bezirken:

```
446 Wark
272 "
480 "
37 "
und in Abteilung II:

1170 Wark
888 "
1960 "
172 "
```

Von der Brüderstraße gehören die Häuser 13-33 zum 18. Urwahlbezirk, alle übrigen zum 19. Wer 300 Mark Steuern zahlt und Brüderstraße 13 wohnt, mählt in der dritten Rlasse. Mit berselben Steuerleiftung mählt man als Bewohner bes Nachbarhauses Brüderstraße 12 in der II. und als Anwohner bes Röllnischen Kischmarkts gar in ber I. Rlasse. — Füsilier=, Amalien=, Koblank= und Wendingerstraße sind vier Parallel= sträßchen zwischen der Grenadierstraße und der Rleinen Mit 30 Mark mählt man auf ber einen Meranderstrake. Seite ber Füfilierstraße (Urmahlbezirk 692) in ber britten Rlaffe, auf ber andern (693) in ber zweiten, ebenso wie auch in ber Amalien= und (694) Roblankstraße, während man mit diesem Be= trage in der Weydingerstraße (695) bereits einen Wähler erster Rlasse darstellt. — Im Norden wohnt im 743. Urwahlbezirk ein einziger reicher Steuerzahler, ber auf die Wahlliste ber= artig brückt, baf Leute mit 300 Mark Steuerleistung, die in ben benachbarten Bezirken in der ersten Rlasse mählen würden, in dem seinigen in die dritte gedrängt werden. In Berlin W gehören fast überall ichon fehr hohe Steuerbeträge bazu, um sich irgendwie über die Masse der Wähler zu erheben. Immer= hin gelangt man am Pariserplats (42) mit 8000 Mark boch schon in die erste Klasse, während man in der Boßstraße (58) mit berselben Leistung ber britten Klasse anheimfällt, und am Wilhelmsplat (59) die Mittelstraße der zweiten Rlasse wandeln kann. In Berlin hat der Steuerbetrag, ben ber einzelne auf= bringt, einen geringeren Ginfluß auf sein Wahlrecht, als die Gegend ober die Strafe, in der er seine Wohnung gemietet Uhnliche Differenzen werben aus anderen Städten hat. In Salle gehört in bem einem Begirk jeder Wähler mit 500 Mark Steuer bereits ber britten Abteilung an, mährend in einem anderen Bezirke Wähler

mit 9 Mark<sup>1</sup>) in der ersten wählen. In Bochum sind die entsprechenden Ziffern 346 und 21 Mark. Auch in Magdeburg gelangt man in einigen Bezirken mit 6 Mark in die zweite Klasse, während in andern Beträge von mehr als 1000 Mark dafür nicht außreichen. Die Schwankungen der höchsten Steuersätze (ohne Pfennige) stellen sich in den Tabellen, wie folgt:

|                  |     | für      |             | 1   |            | f     | ür     |       |
|------------------|-----|----------|-------------|-----|------------|-------|--------|-------|
|                  | a   | bteilung | II          |     | AE         | teili | ing II | Ι     |
| Berlin           | pon | 12 bis   | 27873       | bon | 6          | bi\$  | 8484   | Mart, |
| Halle (Saale)    | ,,  | 9 "      | 17985       | ,,  | 6          | ,,    | 774    | ,,    |
| Bochum           | ,,  | 21 "     | 1155        | "   | 6          | ,,    | 346    | ,,    |
| Areis Teltow     | ,,  | 59 "     | 3260        | ,,  | 16         | ,,    | 736    | "     |
| " Niederbarnim . | ,,  | 164 "    | 1127        | ,,  | <b>4</b> 0 | "     | 138    | "     |
| "Ratibor         | ٠,, | 14 "     | 33 <b>3</b> | "   | 3          | ,,    | 62     | •     |

Spannweiten, die an sich groß genug sind, und die doppelt erheblich erscheinen müssen, wenn man bedenkt, daß sie bei Vermehrung der Stichproben sich vermutlich noch bedeutend erweitern würden.

Die Prozentzahl ber Wahlberechtigten erster Klasse ist überall ganz minimal: im Berliner Durchschnitt 1,7; in Halle 2,4; in Bochum 2,7; im Durchschnitt unserer ländlichen Proben aus Teltow und Niederbarnim 1,8 beziehungsweise 1,6 %. Nur die Proben aus Ratibor zeigen einen höheren Durchschnitt von 4,4 %. Die Verhältniszahlen schwanken

in den drei ländlichen Kreisen

zwischen 0,3 und 
$$4,4^{\circ}/_{0}$$
,

"
0,7 "
3,6  $^{\circ}/_{0}$ ,

"
0,4 "
8,5  $^{\circ}/_{0}$ .

<sup>1)</sup> Wo der höchste Steuerbetrag einer der unteren Klassen 6 oder 9 Mark ist, da liegt der Schnitt der Drittelung gewöhnlich in der betr. Steuerstuse, so daß die ersten der alphabetischen Reihenfolge zur oberen Klasse gehören. Rastrow. Das Dreitlassenspitem.

Das Gegenbild gewähren die Massenzissern von Wählern britter Klasse, welche wohl ganz ausnahmsweis (9. Beispiel Ratibor) in einer Semeinde ohne wohlhabende Leute nur  $^2/_3$ , in der Regel aber etwa  $^9/_{10}$  und vereinzelt fast die ganze Wählerschaft dis auf wenige Privilegierte in sich zusammenspfercht (so in 508 Berlin: 200 von 203 = 98,5%, in 486 Berlin: 97,3%, 2. Beispiel Teltow: 98,4%).

Daß unter biesen Umständen die Beteiligung an einem so wertlos gewordenem Wahlrecht in dem größten Teil ber Bevölkerung nur gering sein kann, ift selbstwerftandlich. In Berlin ist die schon voriges Mal nur geringe Beteiligung von 22,1 % in ber dritten Klasse diesmal sogar noch auf die Hälfte (11,5 %) herabgegangen. Ja, diefes Wahlfustem ift in der Reichshauptstadt so gesunken, daß nicht einmal der größere Reiz ber gesteigerten Bevorzugung imstande war, bas allgemein niedergebende Interesse in seinem Riedergang aufzuhalten: auch in ben beiben erften Rlaffen ift die Wahlbeteiligung erheblich geringer geworden. Während im ganzen vor fünf Jahren boch noch 1/4 ber Wähler zur Wahl erschien, hat sich biesmal nur etwa 1/7 eingefunden. In der Höhe dieser Wahlbeteiligung von 14,5 % halten sich auch ungefähr die Proben aus Teltow (14,3) und Niederbarnim (13,5), während die Proben aus Ratibor einige ganz auffallend hohe Bahlbeteiligungen (bis zu 48,9 %) und badurch auch ben günstigen Durchschnitt von 24,1 % aufweisen.

Klassenbegrenzung und Wahlbeteiligung stehen auch insofern in ursächlichem Zusammenhang, als einzelne Fälle besonders hoher Wahlbeteiligung in den beiden ersten Abteilungen mit dem Zusammenschrumpfen derselben auf wenige Wähler zusammenhängen. So gehen die meisten Fälle, in denen in der ersten Abteilung eine Wahlbeteiligung von 100 % registriert ist, darauf zurück, daß die ganze Abteilung nur aus einem Wahlberechtigten bestand und daß dieser eine eben zur Stelle war.

Daß die Abteilung I nur aus einem Wahlberechtigten bestand, kam in den vier Berliner Wahlkreisen je 7, 10, 15 und 7 mal, im ganzen 39 mal vor. Aber nicht blok biese Fälle, in benen das Wahlrecht zu einem "Ernennungsrecht" ausgeartet ift, sind in Betracht zu ziehen, wenn man die Bezirke zählen will, in benen bas herrschende System für bie Abteilung I eine wirkliche Wahl unmöglich gemacht bat. Auch ba, wo die Abteilung aus zwei Wahlberechtigten besteht, ist bas Verhältnis, beziehungsweise Migverhältnis, ein ähnliches. Denn wenn die beiden nicht übereinstimmen, so entscheibet nicht die Abstimmung, sondern das Los. Eine Ermittelung aber, in welcher das Los nicht als ausnahmsweiser äußerster Not= behelf, sondern als der reguläre, nur durch Einstimmiakeit auszuschließende Entscheidungsweg betrachtet wird, nennen wir Renen 39 Urwahlbezirken, in benen keine nicht eine Wahl. wirkliche Wahl stattzufinden hatte, weil es sich um bloke Ernennungen handelte, sind also noch diejenigen Urwahlbezirke hinzuzuzählen, in benen bei Verschiedenheit ber Parteistellung sofort bas Los zu entscheiben hätte: je 22, 21, 28 und 26, im ganzen 97 in den vier Wahlfreisen. 39 + 97 = 136. -Nun hängt aber die Möglichkeit ober Unmöglichkeit eines wirklichen Wahlatts nicht von ber Zahl ber Berechtigten, sonbern von der Bahl der Erschienenen ab. Und die Anzahl der Fälle, in benen in Abteilung I nur ein ober zwei Bahler erschienen, ift ungleich größer; ihnen find felbstverständlich auch diejenigen hinzuzuzählen, in benen eine Wahl nicht stattfinden konnte, weil gar kein Wähler erschien. Es erschienen in Abteilung I

|             | in | Bezirken d | es Wahltr | eife®     | in ganz |
|-------------|----|------------|-----------|-----------|---------|
|             | I  | II         | III       | IV        | Berlin  |
| kein Wähler | 10 | 7          | 7         | 10        | 34      |
| 1 "         | 37 | 34         | 54        | 41        | 166     |
| 2 "         | 35 | 67         | 96        | <b>56</b> | 254     |
| zusammen    | 82 | 108        | 157       | 107       | 454     |

Die Gesamtzahl ber Berliner Urwahlbezirke beträgt 1093. Die bloßen Schein-, und Karikaturwahlen, sowie der gänzliche Ausfall der Wahl hat in der ersten Klasse eine der Hälste bereits nahekommende Anzahl von Bezirken ergriffen: 454 von 1093 = 41,5%. Die Entwickelung braucht nur noch um ein geringes sortzuschreiten, und es wird in Berlin geradezu zur Regel, daß in Abt. I eine Wahl in des Wortes gewöhnlicher Beseutung nicht mehr stattsindet.

Übrigens sind diese Erscheinungen nicht ganz ausschließ= lich auf die erste Abteilung beschränkt. Allerdings bestand in keinem Berliner Bezirk die II. Abt. aus 1 und nur in 2 Bezirken aus je 2 Berechtigten. Aber die drei Fälle that= sächlich monströser Wahlen singen an auch hier eine nicht mehr ganz vereinzelte Erscheinung zu werden. In Abt. II erschien:

|             | in ?<br>I | Bezirten be<br>II | es Wahlfre<br>III | i∫e§<br>IV | in ganz<br>Berlin |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| kein Wähler | _         | 1                 | 2                 | 1          | 4                 |
| 1 "         | 4         | 2                 | 1                 | 2          | 9                 |
| 2 "         | 2         | 9                 | 9                 | 6          | 26                |
| zusammen    | 6         | 12                | 12                | 9          | 39                |

Selbst in Abt. III haben sich diese Fälle 11 mal ereignet.
— Eine vollständige Statistik müßte auch auf die Anzahl der Wahlmänner eingehen, die solchen abnormen Wahlen ihren Austrag verdanken. In Magdeburg, wo die I. Abteilung

12mal aus je 1 Berechtigten bestand, hatte dieser in 11 Fällen je 2 Wahlmänner zu ernennen. Einen Bezirk gab es dort, in welchem sowohl die I. als die II. Abteilung nur aus je 1 Berechtigten bestand und jeder je 2 Wahlmänner zu ernennen hatte, so daß hier der benkbar extremste Fall zur Thatsache geworden ist.

Nach Aufzählung aller bieser Mißbildungen ersorbert jedoch die Gerechtigkeit, einzugestehen, daß sich auch Fälle ereignen, in benen die Mißbildungen sich gegenseitig ausgleichen. In dem Berliner Wahlbezirke 602 (Memelerstraße), in welchem Wähler, die 6 Mark Steuern zahlen, in die zweite Klasse aufrücken, in welchem jeder, der mehr als 24 Mark Steuern bezahlt, schon Wähler erster Klasse ist, weist an erschienenen Wählern auf:

in 20bt. I 0

" " II 0

" " III 0

Neben bem Zahlenmaterial, das hoffentlich in der amtlichen Bearbeitung recht bald einen allgemeineren Überblick gestatten wird, als er nach Stichproben möglich ist, bietet aber auch das genaue Studium der einzelnen Wahllisten, die vor jeder Wahl öffentlich ausgelegt werden, manche Belehrung. So kann namentlich die Frage, inwieweit das Dreiklassensystem wirklich dazu dient, der thatsächlich vorhandenen sozialen Wertschähung zur Geltung zu verhelsen, nur an Beispielen aus den Wahllisten geprüft werden. Als ein solches Beispiel kann man nicht ein Rittergut wählen, in welchem einem Gutsbesitzer einige Dutzend landwirtschaftlicher Arbeiter gegenüberstehen; denn hier wäre es geradezu unmöglich, irgend eine Abstufung des Wahlrechts zu schaffen, welche nicht dem alles überragenden sozialen Übergewicht zum Siege verhälfe. Ebenso= wenig ist eine Brüfung möglich bei dem entgegengesetzten Ertrem zahlreicher sanft schattierter Übergänge; benn hier burfte wiederum für die thatfächliche soziale Geltung kaum irgend ein Makstab anzuführen sein, der für objektiv genug gehalten werben könnte, um ber Beurteilung bes Syftems zu Grunde gelegt zu werden. In der Mitte zwischen beiden stehen solche großstädtische Bezirke, in benen man es zwar mit einer größeren Anzahl, aber immerhin mit ihrer Geltung nach beutlich unterscheidbaren Gruppen zu thun hat. Als ein berartiges Beisviel wähle ich ben Berliner Urmahlbezirk Nr. 58 aus. umfakt den größten Teil der Bokstraße, sowie einige Häuser ber Wilhelmstraße und ber an dieselben rückwärts anstoßenden Röniggräterstraße. In der Boßstraße wohnt, teils in eigenen Häusern, teils auch zur Miete ein erheblicher Teil der zweifellos reichsten Bevölkerung Berling. In bem Reichstanzlerpalais, im Reichsamt bes Innern, im Juftizministerium wohnen bie Mögen sonst Bezeichnungen wie Chefs diefer Behörden. Raufmann, Fabrikant ober verschiedene Beamtentitel einen schwankenden Maßstab für soziale Abgrenzung gewähren: hier ift kein Zweifel, daß man es, wie mit ben höchsten Spigen ber Beamtenwelt, so auch mit ben Spiten bes Großhandels und der Großindustrie zu thun hat. Andrerseits wohnt in biesen Häusern gleichzeitig bie bienende Bevölkerung, sowie zerstreut auch einzelne andere Personen. Die Wählerschaft bes Bezirks besteht im ganzen aus 189 Wahlberechtigten. Sucht man die gesamte Bahlerschaft nach ben für soziale Geltung heute herrschenden Ansichten zu gruppieren, so ergiebt sich etwa das folgende Bild.

| III. Die Landtagswahl 1893.                                   | <b>5</b> 5 |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Reichskanzler 1) und Minister                                 | <b>4</b>   |
| Geheimräte und Räte (nebst einem beamteten                    |            |
| Vicekonful)                                                   | 3          |
| Afsessoren und Referendare (auch ein Postassistent)           | 4          |
| Sonstige Studierte, Studierende, Schriftsteller,              |            |
| Generaldirektor                                               | 4          |
| Rittergutsbesitzer und Majoratsherren                         | 3          |
| Rentiers                                                      | 4          |
| Geheime Rommerzienrate, Rommerzienrate und                    |            |
| Bankiers                                                      | 12         |
| Raufleute und Fabrikanten, Architekten (Groß-                 |            |
| unternehmer)                                                  | 10         |
| Raufmännische Angestellte, Makler 2c                          | 14         |
| Schankwirte                                                   | 1          |
|                                                               | _          |
| Hausmeister, Hausinspektoren, Kastellane und Boten-           |            |
| meister                                                       | 11         |
| Büreau= und Kangleidiener, Portiers, Heizer                   | <b>4</b> 6 |
| Rutscher, Kammerdiener und Lakaien                            | 56         |
| Reitknechte und Stallgehilfen                                 | 4          |
| Gärtner, Köche, Kellner und "Arbeiter"                        | 9          |
| Unbestimmt                                                    | 4          |
| Summa                                                         | 189        |
| So wenig auf die Reihenfolge der obigen Gruppi                | _          |
| im Einzelnen Gewicht zu legen ist, so zweifellos ift boch     | -          |
| die durch den Druck hervorgehobenen Kategorieen die           |            |
| höchststehenden Personen enthalten und daß die unter          |            |
| Strich zusammengestellten Mitglieder ber bienenben R          |            |
| bas tieffte in biefem Bezirke vorhandene foziale Niveau barfi |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |            |

<sup>1)</sup> Der gegenwärtige Reichskanzler ist in der Wahlliste aufgeführt, obsgleich er als aktive Militärperson ein Stimmrecht nicht ausüben kann.

während die eingerückten Kategorieen teils einer der beiden genannten Klassen angehören, teils die Wittelklasse darstellen mögen.

Wie stellt sich nun hierzu das Ergebnis der Dreiklassenabteilung? Nachdem das aufkommende Steuer-Soll addiert und nach geschehener Drittelung die Wähler abgeteilt sind, sind aus den Vertretern des Großhandels und der Großindustrie zwei Personen herausgenommen, um die erste Klasse zu bilden, ferner vier aus derselben Gruppe, welche zusammen mit einem Rittergutsdesitzer die zweite Klasse darstellen, während der Rest der erwähnten Gruppe, sowie der Reichskanzler, die Minister, ihre sämtlichen Geheimräte und sonstigen Beamten zusammen mit den Hausmeistern, Kastellanen, Büreauund Kanzleidienern, Kutschen, Kammerdienern, Lakaien 2c. die dritte Klasse bilden.

Diese Beispiele stehen keineswegs vereinzelt da. Gine Probe auf das Ergebnis, welches die Betrachtung eines einzelnen Urwahlbezirks bietet, bilbet die Betrachtung einer kleinen sozialen Gruppe und ihrer Verfolgung durch die verschiedenen Bezirke. Wenn es irgend einen Stand giebt, von dem gesagt werden kann, daß ihm nach der herrschenden Anschauung bei einer Verteilung des Wahlrechts nach dem Maße sozialer Geltung im Königreich Preußen die erste Bosition zukommt, so sind es doch wohl die preukischen Staats= Von den zehn Mitgliedern, welche bas Staats= ministerium gegenwärtig zählt, scheidet ber Kriegsminister, ber als aktiver Militär nicht mahlberechtigt ist, aus. Von den neun übrigen sind in der britten Klasse aufgeführt: der Präsident bes Staatsministeriums Graf zu Eulenburg, ber Vicepräsident v. Bötticher, ber frühere Ministerpräsident und jetzige Minister bes Auswärtigen Reichskanzler Graf Caprivi, ber Juftigminister v. Schelling, ber Eisenbahnminister Thielen, ber

Rultusminister Dr. Bosse; in der zweiten Rlasse: der Handels= minister Freiherr v. Berlepsch, der Finanzminister Dr. Miquel, ber Landwirtschaftsminister v. Henden. Von neun Ministern wählen sechs in der dritten und drei in der zweiten Klasse; in ber ersten auch nicht einer. Daß die große Mehrzahl ber anderen Ercellenzen, die Staatssekretare der Reichsämter, die Wirklichen Geheimen Rate und vollends die gewöhnlichen Geheimräte, auf benen die preußische Verwaltung beruht, heute regel= mäßig in der dritten Klasse wählen, ist unter diesen Umständen fast selbstverständlich. Wie der Minister in derselben Klasse mit dem Affessor und dem Gerichtsboten mählt, so üben Heinrich v. Sybel und Heinrich v. Treitschke ihr Wahlrecht in berselben dritten Klasse aus, in welcher auch ein 24 jähriger Student mahlberechtigt murbe, und Spielhagen zusammen mit bem ersten besten penny-a-liner. Aus der Kunst der Malerei gehören Abolf Menzel, Paul Meyerheim, Felir Liebermann ganz ebenso in die dritte Klasse, wie die große Masse ber Stubenmaler und Anstreicher. Aus der Geburtsaristokratie wählen Fürst Radziwill, Graf Bückler, Graf v. Seckendorf zusammen mit Rammerdienern und Stallknechten. Rurzum: vor dem Dreiklassensystem verschwinden alle sozialen Unter= schiebe; hier gilt Hoch und Niedrig gleich.

In Berlin hat im großen und ganzen die dritte Klasse die Wählerschaft in sich aufgesogen. Wenn man eine Persön- lichkeit heraußgreift, die in irgend einer Art über ihre Mitzbürger hervorragt, sei es durch Wissen oder durch künstlerische Begabung, durch hohe Stellung im Staate, durch angesehene Familienabstammung oder durch irgend etwas anderes, man wird immer annehmen können, daß dieser Wann, wenn es sich um die Wahlen zum preußischen Landtag handelt, zu den Wählern dritter Klasse gehört (wenn er nicht etwa so arm

È

ist, daß er seine Wohnung in einer unfashionablen Gegend mieten muß und so um seiner Armut willen in die zweite ober gar erste Klasse gelangt). — Es ist auch nicht einmal richtig, daß vor dem Hinabsinken in die dritte Rlaffe die Gelbaristokratie unbedingt geschützt sei. Unter den Wählern britter Rlasse findet man eine ganze Unzahl der reichsten Bersonen Berling, die Cheff weltberühmter Bankhäuser, tauf= männische Konsuln und Generalkonsuln von internationalem Unsehen, entweder weil sie zufällig im Durchschnitt ber brei letten Sahre geringere Geschäftsgewinne aufzuweisen haben, ober weil sie in ihrem Urwahlbezirk durch einige wenige noch reichere Leute in die britte Rlasse gedrängt worden sind. Nur die allerhöchsten Spiten ber Gelbaristokratie mogen vielleicht sicher sein, daß sowohl die regelmäßig, als die springslutartig hervorbrechenden Erweiterungen der dritten Rlaffe an fie nicht heranreichen können. — Wenn im Sahre 1789 der Abbé Sieges bie Frage, was der "dritte Stand" sei, dahin beantwortete, daß er in Wahrheit die Versammlung bes ganzen Bolles fei, so geben bie Buftanbe in ber Reichshauptstadt der "dritten Klasse" ein viel legitimeres Recht, zu erklären, daß (von verschwindend geringen Ausnahmen abgesehen) die sozialen Rrafte, auf benen ber Staat beruht, in ihr vereinigt seien.

Diese Beispiele beweisen, daß das Dreiklassenspstem in seiner heutigen Gestalt nicht bloß von denen bekämpft werden muß, welche die Gleichheit an Stelle der sozialen Unterschiede setzen wollen, sondern sogar von den Anhängern der sozialen Unterscheidungen selbst.

Allerdings wird bem entgegengehalten, daß berartige Sinnlosigkeiten, wie sie die Drittelung in Berlin zeitige, auf bem platten Lande nicht porkämen. Allein wir haben bereits

oben bemerkt, daß bei so grobkörnigen sozialen Unterschieden, wie etwa zwischen einem reichen Ritterautsbesitzer und einer armen Arbeiterschaft, es auch bem schlechtesten Dreiklassen= fustem nicht möglich fein murbe, dieselben bis zur Sinnlosigkeit zu ignorieren. Nicht die Fälle, in benen ein Geset sich als noch einigermaßen brauchbar erweift, muffen für feine Berbesserung in Betracht gezogen werden, sondern diejenigen, in benen die Kehler des Gesetzes sich am deutlichsten offenbaren. Und wenn es richtig ift, daß man ein Wahlgesetz nicht bloß nach den Wirkungen beurteilen solle, die es in den großen Städten zeitige, so ist es boch kein unbilliges Verlangen, baß ein Wahlgesetz doch auch auf die Hauptstadt und andere große Städte paffen muffe. Gin Wahlgeset, bas fich burch seine Wirkungen in Berlin kompromittiert, bloß beswegen zu bulben, weil es sich in Hinterpommern und Oberschlesien nicht ebenso tompromittiert, ift weder im Interesse ber Gerechtigkeit, noch im Interesse ber Würde und bes Ansehens unserer Staatseinrichtungen zu billigen.

## Vergleich des Dreiklassenspftems mit dem Reichswahlrecht.

Bei einer Bergleichung zweier Wahlspsteme ist jeber Beurteiler in der Gesahr, einem Systeme bloß deswegen den Borzug zu geben, weil er meint, daß dasselbe am geeignetsten sei, seiner persönlichen Parteiüberzeugung zu Wahlsiegen zu verhelsen. Immerhin lassen sich doch für die Vergleichung von Wahlspstemen gewisse objektive Merkmale aufstellen, welche bei einigem guten Willen auch allgemeine Anerkennung finden können.

Das wesentlichste Merkmal für die größere ober geringere Brauchbarkeit eines Wahlfpftems dürfte in bem Maße zu erblicken sein, in welchem es bem System gelingt, allen vorhandenen Strömungen zu einer Vertretung im Parlament zu verhelfen. Ich spreche hier nicht von bem Stärkeverhältnis, in welchem diese Strömungen repräsentiert sein sollen. Bier= über bestehen Meinungsverschiedenheiten, je nachdem die einen dieses Stärkeverhältnis nach ber Kopfzahl, die andern nach ber sozialen Stellung, nach bem Reichtum zc. bemeffen Ein Wahlspstem banach beurteilen wollen, ob wissen wollen. es die Parteien in der "richtigen" Stärke ins Parlament bringt, murbe eine regelrechte petitio principii sein. ob ein Wahlspstem jeder vorhandenen Strömung zu irgend welcher Vertretung im Parlament verhilft ober nicht, bas muß als ein objektives Merkmal seiner Brauchbarkeit gelten. Nun giebt es keine einzige Strömung bes preußischen 206= geordnetenhauses, welche nicht auch im Reichstag vertreten wäre. Wohl aber giebt es eine etwa 10 % ber Reichstags= mitglieder umfassende Parteirichtung, welche im preußischen Abgeordnetenhause sehlt. In dem gänzlichen Fehlen einer Sozialdemokratie im preußischen Abgeordnetenhause liegt daher für das preußische Wahlspstem ein Urteil, welches als vernichtend auch von seiten der Segner der Sozialdemokratie wie von seiten ihrer Anhänger anerkannt werden muß.

Ebenfalls ein objektives Merkmal für die Güte eines Wahlspstems liegt in dem Maße von Interesse, welches dassselbe für sich zu erregen weiß. Die Beteiligung an den Reichstagswahlen zeigt folgendes Bilb:1)

Cabelle 8. Pentsches Reich. Veteiligung an den Reichstagswahlen.

| Jahr | Wahlberechtigte | Abgegebene<br>Stimmen | %    |
|------|-----------------|-----------------------|------|
| 1    | 2               | 3                     | 4    |
| 1871 | 7975800         | 4126700               | 51,8 |
| 1874 | 8523400         | 5190300               | 60,9 |
| 1877 | 8943000         | 5401000               | 60,4 |
| 1878 | 9128300         | 5760900               | 63,1 |
| 1881 | 9088800         | 5 097 800             | 56,1 |
| 1884 | 9 383 100       | 5 663 000             | 60,4 |
| 1887 | 9769800         | 7540900               | 77,2 |
| 1890 | 10145900        | 7228500               | 71,2 |
| 1893 | 10 628 300      | 7674000               | 72,2 |

<sup>1)</sup> Nach dem "Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich", welches in Hunderten abrundet. Ungültige Stimmen find (hier und sonst) außegeschlossen. Für 1871 ist die Gleichmäßigkeit dadurch hergestellt, daß Elsaß-Lothringen mit dem Ergebnis von 1874 zugesetzt ist. – 1893 nach den "Bierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs" 18931v.

#### 62 IV. Bergleich des Dreiklassenspstems mit dem Reichswahlrecht.

Nun besitzen wir für die Landtagswahlen<sup>1</sup>) zwar die Beteiligungsziffern nur aus einer sehr entlegenen Periode:

Tabelle 9. Frengen. Beteiligung an den Landfagswahlen.

| Jahr | <b>Bahlberechtigte</b> | Erschienene<br>Urwähler | 0/0  |
|------|------------------------|-------------------------|------|
| 1    | 2                      | 3                       | 4    |
| 1849 | 3 255 703              | 1037924                 | 31,9 |
| 1855 | 2908156                | 466 953                 | 16,1 |
| 1858 | 3119005                | 703013                  | 22,6 |
| 1861 | 3362937                | 916260                  | 27,9 |
| 1862 | 3450503                | 1182501                 | 34,8 |
| 1863 | 3549065                | 1097453                 | 30,8 |
| 1866 | 3 636 627              | 1144867                 | 31,5 |
|      |                        |                         |      |

Doch können wir für die 16 bisher stattgefundenen Landstagswahlen eine fast ununterbrochene Reihe der Wahlbeteiligung in der Stadt Berlin konstruieren (Tab. 10). Da in den 7 ersten Wahlen die Beteiligung im Durchschnitt der Monarchie außenahmslos bedeutend kleiner war, da sie die Höhe von <sup>2</sup>/<sub>8</sub> der Berliner Beteiligung in fünf Fällen von sieden auch nicht einmal annähernd erreicht hat,<sup>2</sup>) so wird man auch bei den folgeneden 9 Landtagswahlen (1867—1893) in entsprechendem Bers

<sup>1)</sup> f. unten S. 671.

<sup>2)</sup> Wahlbeteiligung

in Berlin . . . . . 45,8 38,8 43,8 41,1 61,9 64,0 56,9 in ber Monarchie . . . 31,9 16,1 22,6 27,2 34,3 30,9 30,4. Die Wahlbeteiligung in ber

Monarchie ausgedrückt als

Dezimalbruch der Berliner

Wahlbeteiligung . . . 0,67 0,41 0,52 0,66 0,55 0,48 0,53.

hältnis unter die Berliner Beteiligungsziffern bis auf 2/3 ober gar bis auf die Hälfte derselben hinuntergehen müffen; um so mehr, da diese statistische Analogie mit dem ganz allgemeinen Eindruck geringer Wahlbeteiligung auf dem Lande stimmt.1)

Tabelle ZO. Berlin. Laudtagswaften. Erschienene Arwähler (in Prozenten ber Stimmberechtigten).2)

| - | Jahr           | Abteilung I      | Abteilung II | Abteilung III    | Überhaupt |
|---|----------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
|   | 1              | 2                | 3            | 4                | 5         |
|   | 1849<br>1852°) | 76,0             | 64,0         | 42,7             | 45,8      |
|   | 1855 ´         | 73, <sub>0</sub> | 63,0         | 34,2             | 38,8      |
|   | 1858           | 77,0             | 61,0         | 39,5             | 43,8      |
|   | 1861           | 80, <b>o</b>     | 71,0         | 39,7             | 42,1      |
|   | 1862           | 82,0             | 74,0         | 61,1             | 62,8      |
|   | 1863           | 79,0             | 74,0         | 60,0             | 61,8      |
|   | 1866           | 81,0             | 71,0         | 50, <sub>5</sub> | 53,1      |
|   | 1867           | 62,4             | 47,8         | 80,9             | 33,4      |
|   | 1870°)         |                  |              |                  |           |
|   | 1873           | 54,9             | 36,1         | 22,0             | 25,3      |
|   | 1876           | 57 <b>,</b> 6    | 40,8         | 18,5             | 22,4      |
|   | 1879           | 60,2             | 45,8         | 19,6             | 22,9      |
|   | 1882           | 72,8             | 56,9         | 80,9             | 88,8      |
|   | 1885           | 67,0             | 49,4         | 23,1             | 26,2      |
|   | 1888           | 65,5             | 48,9         | 22,1             | 25,1      |
|   | 1893           | 58,7             | 38,7         | 11,5             | 14,5      |

<sup>1)</sup> Sine Sinschränkung dürste dies nur in Bezug auf die jüngsten Wahlen des Jahres 1893 sinden, bei der vielleicht die Wahlbeteiligung im Durchschnitt der Monarchie weniger abgenommen haben mag, als in Berlin, wo die Wahlenthaltung der Sozialdemokratie die Beteiligungsziffer stärker herabdrückt.

<sup>\*)</sup> Die dem deutsch=freisinnigen Antrag (Drucksachen Nr. 73) bei= gegebenen Zahlen weichen für 1861—1866 von denen der "Zeitschrift des Kgl. Preußischen Statistischen Bureaus" zuweilen ab.

<sup>3)</sup> Fehlt.

## 64 IV. Bergleich des Dreiklassenspftems mit dem Reichswahlrecht.

Die Reichs= und Landtagswahlen haben nicht genau in benfelben Jahren stattgefunden.

1871 1874 1877 1878 1881 Reichstag: 1884 1887 1893 1890 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 Landtaa: 1893 Lassen wir aber das Kriegsjahr 1870/71, sowie das Jahr 1890 fort, so bleiben 7 Paare von Wahlen übrig, die fast aleichzeitig sind. Beschränken wir uns nun sowohl beim Reichstag, als beim Landtag auf die Stadt Berlin, fo erhalten wir den konzentriertesten Überblick über die Teilnahme der Bevölke= rung an den beiderseitigen Wahlspstemen in folgender Geftalt:

Tabelle II. Berlin. Reichs- und Laudtagswaften. Beteiligung. (in Prozenten der Berechtigten).

| Nr. | Reichstag | swahl | Landtagswahl |        |  |
|-----|-----------|-------|--------------|--------|--|
|     | Jahr      | °/o   | º/o          | Jahr   |  |
| 1   | 2         | 3     | 4            | 5      |  |
| 1.  | (1874)    | 32,0  | 25,3         | (1873) |  |
| 2.  | (1877)    | 46,3  | 22,4         | (1876) |  |
| 3.  | (1878)    | 79,7  | 22,9         | (1879) |  |
| 4.  | (1881)    | 76,8  | 33,8         | (1882) |  |
| 5.  | (1884)    | 69,5  | 26,2         | (1885) |  |
| 6.  | (1887)    | 74,0  | 25,1         | (1888) |  |
| 7.  | (1893)    | 72,1  | 14,5         | (1893) |  |

Wir sehen also schon am Beginn der hier stizzierten Periode die hauptstädtische Bevölkerung in verschiedenem Grade an den beiden Wahlspstemen interessiert: zur Neichstagswahl erscheint etwa 1/3 der Berechtigten, zur Landtagswahl etwa 1/4. Im Lause zweier Jahrzehnte steigert sich aber jenes Orittel, während das Viertel überwiegend Neigung zum Sinken zeigt. Gegenwärtig bringt die Neichstagswahl in Berlin regelmäßig

3/4 aller Berechtigten wirklich an die Urne, während bei der letzten Landtagswahl noch nicht 1/6 erschien und selbst im günstigsten Ausnahmefall die Beteiligung kaum über 1/8 hinaus= gegangen ist. Wollte man selbst von dem einmaligen Beispiel des letzten Wahlsahres absehen, wo die Beteiligung an den Reichswahlen fünsmal so stark war, wie an den Landtags= wahlen, so steht doch schon seit 1884 das Verhältnis ziemlich sest, daß die erstere etwa die dreisache Beteiligung hervorrust.1)

Tabelle 12. Frenhen. Landiagswaften. Beteiligung nach Klassen. (in Brozenten ber Berechtigten).

|      |     | ( 10 |           | ,    |          |
|------|-----|------|-----------|------|----------|
|      |     | A P  | insgefamt |      |          |
| Jahr | r   | Ι    | II        | III  | mogejumi |
|      |     | °/o  | º/o       | 0/0  | º/o      |
| 1    |     | 2    | 3         | 4    | 5        |
| 1849 | 9   | 55,4 | 44,7      | 28,6 | 31,9     |
| 185  | 5   | 39,6 | 27,2      | 12,7 | 16,1     |
| 1858 | в Џ | 50,2 | 37,1      | 18,5 | 22,6     |
| 186  | 1   | 55,8 | 42,4      | 23,0 | 27,2     |
| 1869 | 2   | 61,0 | 48,0      | 30,5 | 34,8     |
| 186  | 3   | 57,0 | 44,0      | 27,3 | 30,9     |
| 186  | 6   | 60,4 | 47,5      | 27,6 | 30,4     |

Also selbst die höchste in der günstigsten Klasse ein einziges Wal vorsgekommene Wahlbeteiligung von 61 % reicht nicht an die heutige allgemeine Wahlbeteiligung von 73 % heran. — Ich füge dem noch die Stichproben bet, welche die deutschsierisinnige Partei einem Antrage auf Wieders

<sup>1)</sup> Daß das Dreiklassensystem niemals auch nur in einzelnen Teilen der Bevölkerung jene über das ganze Land hin erstreckte Teilnahme an Fragen des öffentlichen Lebens hervorrusen konnte, wie sie das Reichswahlerecht allgemein zu Wege bringt, zeigt sich auch darin, daß in den 17 Jahren, aus denen wir eine allgemeine Statistik bestigen (— und darunter die erregten Jahre der Konstlikszeit! —) auch nicht einmal in der I. Klasse das in seinem Wert so gesteigerte Stimmrecht eine Beteiligung hervorrusen konnte, wie sie das Reichswahlrecht heute allgemein zu Wege bringt.

Das Interesse für ein Wahlspstem zeigt sich nicht bloß bei den Wählern, sondern auch bei der Regierung. Während im Reiche von der Regierung eine genaue dis ins Einzelne gehende Statistik der Wahl aufgenommen wird, während man hier den Beränderungen im großen wie im kleinen auf das

aufnahme der Bahlstatistik (Drucksache Nr. 109) aus amtlichem Material beigestigt hat. Im Interesse summarischer Übersicht habe ich geglaubt (troß naheliegender Bedenken vom Standpunkte exakter Berechnung) in der letzten Zeile den Stückdurchschnitt der 8 Proben — es sind die kleinsten Kreise von 8 Prodinzen — hinzusügen zu dürfen.

Tabelle 13. Acht Landratliche Kreife. Land- und Reichstagswaßlen. Beteiligung. (in Prozenten ber Berechtigten).

| Rummer   | Landrätlicher<br>Kreis          |      | Kreis |      | 1862 | 1863 | 1888 | Brozentual=<br>beteiligung<br>in dem ent=<br>sprechenden<br>Reichswahl=<br>freis an der<br>Reichstags=<br>wahl 1887 | Lo<br>wal | ezial<br>ing i<br>india<br>ilbete<br>1888<br>eilur | er<br>g&=<br>ilig=<br>nach |
|----------|---------------------------------|------|-------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                               | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                                                                                                                   | 10        |                                                    |                            |
| 1.       | Dartehmen (Oft-<br>preußen)     | 31,6 | 32,6  | 29,1 | 30,5 | 70,4 | 63,6 | 40,2                                                                                                                | 29,2      |                                                    |                            |
| 2.<br>3. | preußen)                        | 34,0 | 39,0  | 32,1 | 31,5 | 80,0 | 75,6 | 63,5                                                                                                                | 28,4      |                                                    |                            |
| 4.       | (Brandenburg) .                 | 40,0 | 54,2  | 40,0 | 14,1 | 70,1 | 41,3 | 23,6                                                                                                                | 10,7      |                                                    |                            |
| 5.       | (Bommern)                       | 48,1 | 59,5  | TO S |      | 51,0 | 47,4 | 22,4                                                                                                                | 6,5       |                                                    |                            |
| 6.       | fien)                           | 31,2 | 100   | 200  | 19,8 | 72,7 |      |                                                                                                                     | 17,6      |                                                    |                            |
| 7.       | fen)                            | 16,0 |       | 18,7 | 10,3 | 71,7 |      | 24,1                                                                                                                | 1         |                                                    |                            |
| 8.       | (Westfalen)<br>Montjoie (Rhein= | 7,8  |       | 100  | 120  | 66,4 | 1 10 | 9,5                                                                                                                 |           |                                                    |                            |
|          | proving)                        | 11,7 | 27,2  | 15,2 | 25,1 | 79,7 | 53,8 | 35,3                                                                                                                | 20,7      |                                                    |                            |
| 9.       | Roher Stück=<br>Durchschnitt    | 27,5 | 34,9  | 28,8 | 18,3 | 70,3 | 49,8 | 31,4                                                                                                                | 15,4      |                                                    |                            |

Sorgfamfte nachgeht, offenbar von bem Bewuftsein geleitet, baß man an diesen Stimmabgaben ein äußerst wertvolles Mittel zur Beobachtung der Volksseele besitzt, hat die preußische Regierung den Wahlen zu ihrem Landtage niemals entfernt diese Aufmerksamkeit zugewandt. Sie hat die Übersichten nur gang unregelmäßig veröffentlicht1) und seit bem Sahre 1866 biese Statistik ganz einschlafen lassen. Schon ber Umstand, daß wir eben die Reichstagswahlen statistisch genau besprechen konnten, mahrend wir für die Landtagswahlen fragmentarisches Material zu Rate ziehen mußten, illustriert das geringere Interesse und die geringere Wertschätzung, deren die Regierenden die Ergebnisse des Dreiklassenspstems für würdig halten. bei den Beratungen im letzten Abgeordnetenhause die Regierung über Ergebnisse früherer Wahlen befragt wurde, mußte sie aus Mangel an Material die Beantwortung von Fragen ablehnen, welche für ben Reichstag einfach aus ber Statistik abgelesen werben konnten. — Dem entspricht auch bas weitaus geringere Interesse bes Volkes an bem aus biesen Wahlen bervorgegangenen Barlamente.

Einen gewissen Maßstab für die Beurteilung eines Wahlspstems giebt auch die Häufigkeit oder Seltenheit der Fälle, in denen seine Grundsätze zu offenbaren Ungereimtheiten führen. Die Wahlkuriosa haben insofern eine ernste Bebeutung, als sie gewissermaßen für das bestehende Prinzip den Grenzfall darstellen, wo daßselbe der Lächerlichkeit anheim-

<sup>1)</sup> In der Zeitschrift des Kgl. Preuß. Statistischen Büreaus 1862, 1865, 1869 sindet sich in unregelmäßiger Reihenfolge das Waterial für die Wahlen von 1849 bis 1866, mit Ausnahme der Wahl von 1852, welche daher auch oben übergangen werden mußte. Das Berliner Waterial ist im "Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin" veröffentlicht; die neuesten Wahlen im "Gemeindeblatt".

fällt und damit einen sonst im kleineren Makstabe vorhandenen Schaben zur finnfälligen Erscheinung bringt. Gine folche Lächerlichkeit war es, als nach Ginführung bes Dreiklaffenfpftems in Berlin erzählt murbe, in einem Bezirke hatte die ganze erste Rlasse blok aus einem bicken Bierbrauer bestanden, der an ben Wahltisch herangetreten sei mit den Worten: "ick mähle mir und meinen Sohn." Damals war die Erzählung dieses Wahlkuriosums eine regelrechte deductio ad absurdum. Daß inzwischen ber lächerliche Fall einer "Wahl" burch einen Wähler immer häufiger geworden ist und heute die Lach= muskeln nicht mehr so zu reizen vermag, ist eber geeignet, bie Beweiskraft zu verschärfen, als sie herabzuseten. ist für verstärkte Reize gesorgt.1) — In voller Lächerlichkeit wirken auch heute noch alle die Fälle, in denen eine Klasse aus zwei Bählern besteht. Sind bieselben nicht etwa gleicher politischer Richtung, so wählt jeder seine Kandidaten und nachher entscheidet das Los, das ebenso aut vorher hätte be= fragt werden können. — Nach der neueren Ausgestaltung bes Systems kommt es in Berlin vor, bag jemand, ber bisber

<sup>1) &</sup>quot;Wenn ein solcher Bahlberechtigter mit monopolifiertem Bahlrechte fich felbst mahlt, die Bahl ablehnt, und erft, nachdem er bei Biederholung ber Wahl fich nochmals die Stimme gegeben, das Mandat annimmt, "geehrt von dem Bertrauen feiner Mitbürger," wenn ein andrer, welcher zwei Bahl= männer zu ernennen hat, je einen aus jeder der beiden sich icharf gegenüber= ftebenden Parteien wählt, um als Huger Geschäftsmann es mit feiner ber= felben zu verderben, wenn zwei Bablberechtigte entgegengesetter Barteien. welche allein in der ersten Rlaffe mablen, um nicht das Los entscheiden laffen zu müffen, vorher auswürfeln, wer von beiden fich der Bahl enthalten foll. fo find dies Bahlicherze, welche das Ansehen des ganzen Bahlinftems zu gefährben geeignet find, und welche unmöglich zu machen im öffentlichen Intereffe geboten ericheint." (Berrfurth in: Difch. Revue 1893, Mai. S. 243.) — Bergl. bagegen Abg. Graf Limburg=Stirum in der Sigung v. 14. Jan. 1893 (Sten. Ber. S. 359): "Ich muß fagen, baß ich es von

bie erste Klasse für sich allein bilbete, wenn er in eine andere Straße verzieht, überhaupt nicht mehr in der ersten, ja manch=mal nicht einmal mehr in der zweiten Klasse wählt. Bon zwei Brüdern, deren Reichtum ererbt und genau gleich be=messen ist, wählt der eine in der ersten, der andere in der dritten Klasse. Während alles dies Dinge sind, die beim Reichstags=Wahlkuriosum dekannt, welches sich auf das Reichsspsstem bezieht, ohne auf das preußische Bezug zu haben; und dieses eine ist erdichtet.<sup>2</sup>)

Von objektiven Merkmalen entfernt man sich sehr wenig, wenn man die Ergebnisse der beiden Wahlspsteme, den deutschen Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit mit einander vergleicht. Wenn Gneist die in Europa geradezu einzig dastehende halbhundertjährige Stabilität des preußischen Wahlrechts als ein sehr erhebliches Moment dafür angeführt hat, daß dasselbe nicht so a priori zu verurteilen sei, so ist dies methodologisch richtig, könnte aber

meinem Standpunkt aus für richtig halte, wenn ich z. B. bei der Stellung, die ich bei mir auf dem Lande habe, zwei Wahlmänner zu ernennen habe. Ich behaupte das offen und ruhig, das entspricht vollständig meiner sozialen und meiner Vermögenöstellung, und ich gedenke, daran sestzuhalten."

<sup>1)</sup> Bal. oben Seite 47-49.

<sup>\*)</sup> In einem Wahlkreise von 30 000 Wählern versügen die Nationalliberalen über 14 000 Stimmen, die Konservativen über 6000, die Ultramontanen und Freisinnigen über je 5000. Es müßte zur Stichwahl zwischen dem Nationalliberalen und dem Konservativen kommen. Das nationalliberale Komitee kommandiert aber die Hälfte seiner Wähler sür einen, die andere Hälfte sür einen andern nationalliberalen Kandidaten, so daß nur diese beiden mit je 7000 Stimmen in die Stichwahl kommen und somit der Wahlkreis einer Partei gesichert ist, welche nicht die Mehrheit hat. — Dies kann bei dem preußischen Wahlspstem nicht vorkommen, weil hier die Stichwahl zunächst den letzten eliminieren und erst zwischen dreien wählen

sachlich nur dann etwas beweisen, wenn es sich um ein fortgesetzt leistungsfähiges Parlament handelte. Das preußische Abgeordnetenhaus ist unter der Herrschaft des Dreiklassensisstens von Stuse zu Stuse gesunken. Es dirgt heute nicht einmal mehr das Quantum an Intelligenz in sich, das ersorderlich ist, um eine allseitige Beratung der Gesetze zu sichern. Seine Beschlüsse genießen daher auch entsernt nicht das Ansehen, das sonst gewählten Volksvertretungen gezollt wird. Ist es doch vollkommen bezeichnend, daß das Herrenhaus es wagen durste, darüber Vorschriften zu machen, wie die neben ihm funktionierende Volksvertretung gewählt werden soll!

Verbunden wird gewöhnlich mit der Frage des Wahlssystems auch die Frage der öffentlichen oder geheimen Stimmsabgabe. Ich glaube, daß sich Manches zu Gunsten der öffentlichen Stimmabgabe sagen ließe, gerade von dem Standpunkt einer Politik, welche es als Ziel betrachtet, in möglichst weite soziale Kreise das Gefühl der politischen Verantwortlichkeit zu tragen. Allein abgesehen von dem Schwergewicht der oft betonten Gegengründe, ist es auch nicht dasselbe, ob man öffentliches Stimmrecht durchweg, oder ob man es neben dem geseinen Reichstags-Stimmrecht haben will. Der Zustand, wie er gegenwärtg besteht, daß dieselben Personen, welche bei der Reichstagswahl den sozialbemokratischen Stimmzettel abgegeben haben, bei der Landtagswahl erscheinen und mit lauter Stimme den Namen des konservativen Wahlmannes nennen, dieser Zustand ist auf die Dauer ohne die schwersten Gefahren sür die

lassen würde, bevor man zur Wahl zwischen zweien schritte (ein Versahren, welches für direkte Wahlen zu umständlich ist). — Daß übrigens wirklich in einem Wahlkreise eine Partei ihre Anhänger so genau kennen sollte, um jenen Versuch wagen zu können, ist selbstverständlich als ausgeschlossen anzusehen.

Bolksmoral nicht haltbar. Bebenkt man nun, daß diese Personen von Wahl zu Wahl in stärkerem Maße im Beamtenstande (so namentlich unter den Postbeamten) anzutreffen sind, 1)

Dagegen Abg. Barifius (beutsch-freifinnig) am 16. März 1893 (Sten. Ber. S. 1622/3): . . . "Ich habe mich nicht gewundert, daß der Herr Abgeordnete für Labischin jene Entbedung bei ber Reichstagsmahl gemacht hat; ich wundere mich nur, daß dies ihm so etwas neues ist. Für uns find das ganze alte Erfahrungen. In den Zeitungen waren barüber öfter nach verschiedenen Wahlen Mitteilungen gemacht. Sier in Berlin giebt es viele Urwahlbezirke, ungefähr in derfelben Begrenzung zum Abgeordnetenhause, wie die Bahlbezirke zum Reichstage. Es find nun in gewissen Stadt= gegenden Urwahlbezirke vorhanden, wo eine große [!] Anzahl Unterbeamten, 3. B. die Bostillone und die Bostunterbeamten in der Gegend der Saupt= poft, mahlen, ober Schutmanner in der Gegend des früheren Polizeipräfidiums, oder Eisenbahnbeamte in der Gegend der Bahnhöfe zu mählen haben: folche Urwahlbezirke giebt es verschiedentlich, in denen, wenn die Bahlbeteiligung eine schwache ift, zur britten Abteilung gerade diese Art Beamten, wenn fie, wie fast immer geschieht, sämtlich gur Bahl antreten, einen febr großen Teil ber Babler ausmachen, also auf die Bahl einen überwiegenden Einfluß ausüben. In den entsprechenden Reichstagswahlbezirken treten diese

<sup>1)</sup> Endlich fängt diese Thatsache an, auch im Barlament bemerkt zu werden. Wie die Parteien fich dazu ftellen, dafür zwei Beispiele. Abg. v. Diedemann-Rabifchin (freikonservativ) am 14. Marg 1893 (Stenogr. Ber. S. 1606): .... Der Hauptgrund liegt barin, daß nicht die öffentliche, fondern umgekehrt, daß die geheime Abstimmung in fehr vielen Fällen zu einer politischen Beuchelei führt; er liegt barin, daß jemand, ber nicht unter der Kontrolle der öffentlichen Meinung mählt, sehr viel leichter zu= gängig ift einem Appell an die schlechten Leibenschaften, welche leiber in fo vielen Menschen einen lebhaften Biberhall finden. Ich will ein Beispiel anführen: Bei der letten Reichstagswahl habe ich konstatieren können, daß in einem Bahlbezirke mehrere Beamten ber Königlichen Gifenbahn-Verwaltung bem fozialbemofratischen Randidaten ihre Stimme gegeben haben mußten. Das war flar nach Maggabe der Ziffer der einzelnen Bahler und nach Maggabe der Liften, die die Bahler, welche erschienen waren, enthielten. Ja, meine herren, halten Sie es nicht geradezu für emporend, daß ein Beamter, welcher seiner Majestät den Treueid geleistet hat, einem sozialdemokratischen Bahlagitator seine Stimme giebt? Derartige Dinge können eben nur unter dem Decimantel des Dunkels stattfinden bei der geheimen Bahl . . . . "

so nehmen diese Bedenken unter dem Gesichtspunkt der Beamtenmoral noch ein bedeutend ernsteres Aussehen an.

Daß das preußische Wahlspstem ein indirektes ist, wird heute wohl von keiner Partei mehr als grundsätlicher Vorzug hingestellt. In Zeiten beginnender Parteibildung, in denen es eine Hauptaufgabe des Wahlgeschäftes ist, geeignete Wansdatare aussindig zu machen, hat es seinen guten Sinn, wenn von den Wählern gar nicht verlangt wird, daß sie für die zu vergebenden Wandate die Träger benennen sollen, die zu suchen es eben erst gilt. Wan begnügt sich damit, wenn sie Vertrauensmänner benennen, die dann zusammentreten, um geeignete Wandatare zu ermitteln. Solche Zustände können

Beamten auch zur Reichstagswahl fämtlich an. Da ift nun die gleiche Erfahrung, die herr v. Tiedemann in einem einzigen Bahlbezirke in betreff ber Eisenbahnbeamten gemacht hat, öfter bemerkt worden: nachdem bei der Abgeordnetenwahl in diesen Bezirken diese Beamten öffentlich sämtlich dem tonservativen ober dem antisemitischen Bahlmannstandidaten die Stimme gegeben haben, erscheinen bei der Reichstagsmahl in denfelben Bezirken eine fo große Anzahl fozialbemofratifcher Stimmen, daß ganz zweifellos ift, daß eine große Anzahl der Unterbeamten den Sozialdemokraten gemählt haben . . . . Daß die geheime Abstimmung hier zur politischen Beuchelei führt, geht aus biefen Fällen nicht hervor, sondern das Umgekehrte. Das ift fo klar, daß man es gar nicht weiter zu beweisen braucht. Die Beuchelei findet nicht bei ber geheimen Abstimmung statt, sondern bei der öffentlichen. Bei der geheimen Abstimmung können die Beamten ihre wirkliche Meinung jum Ausbrud bringen, gleichviel, ob fie einen Sozialbemokraten ober Freifinnigen ober Konfervativen, ober gleichviel welcher anderen Bartei fie zum Abgeordneten wünschten. Daß es nun so emporend ift, wenn ein Beamter einem Sozialbemofraten feine Stimme giebt, dem möchte ich auf das aller= enticiedenste widersprechen. - Nachdem die Sozialdemokraten vielfach ben Eid auf die Berfaffung geleistet haben, tann man von einer folden Em= porung nicht mehr sprechen. Es läge vielleicht etwas anders, wenn sie einen berartigen Gid verweigern, indem fie baburch fundgeben, daß fie nicht auf monarchischem und konstitutionellem Boben stehen. Ich meine also, wir tonnen gar nichts besonderes daran finden, wenn wirklich Beamte ihrer Über= zeugung nach für einen Sozialbemokraten ftimmen . . . . "

zuweilen auch heute vorkommen, wo innerhalb einer Partei neue Parteibildungen beginnen, ohne daß man über diefelben schon im klaren ist; so war bei ber Spaltung ber beutschfrei= sinnigen Partei in ber Landtagswahl 1893 in Berlin auf beiben Seiten bas Verlangen vorhanden, zunächst die Wahlmanner= wahlen vorzunehmen und abzuwarten, ob es nicht den Wahlmannern gelingen murbe, Randidaten ausfindig zu machen, bie allgemeine Zustimmung fänden.1) Im allgemeinen aber ist heute unter allen Parteien ber gewöhnliche Geschäftsgang ber, daß zuerst die Landtagskandidaten der Partei nominiert und bann nur solche "Wahlmänner" aufgestellt werden, welche sich verpflichten, ihre Stimme bem nominierten Kandidaten zu geben. Unter diesen Umständen hat das indirekte Wahlrecht nicht mehr die Bedeutung, daß ben unkundigen Wählern nur die Bezeichnung von Vertrauenspersonen zugemutet würde, denen die für Urwähler zu schwierige Personenfrage überlassen bliebe, sondern das Verhältnis ist umgekehrt: die Wahlmanner sind bloke Sprech-Automaten in der Hand der Urwähler. Man könnte vielleicht noch ben sozialen Gesichtspunkt geltend machen, daß das Schwergewicht sozialer Überlegenheit desto stärker wirkt, je näher dem Wähler die von ihm zu benennende Berson steht; und dies würde in den Augen berjenigen Sozialpolitiker, die in der sozialen Abhängigkeit der Massen ein politisch auszunutendes Moment erblicken, einen Vorzug bebeuten. Da indes dieses Schwergewicht nach Ansicht gerade dieser Richtungen, mo es vorhanden ist, auch ohnedies durchschlagend wirkt (die Konservativen des preußischen Oftens setzen bei Voranschlägen sogar über eine geheime Reichstagswahl jedes

<sup>1)</sup> Der Vorschlag fand indes dadurch seine Erledigung, daß selbst in dem zweifelhastesten Bahlkreise die erwählten freisinnigen Bahlmänner weitzaus überwiegend der freisinnigen Volkspartei angehörten.

But mit ber Gesamtheit seiner Stimmen nach ber politischen Stellung bes Gutsbesitzers an), so kann bieses Moment auch von seiten berer, die in ihm etwas Wünschenswertes erblicken. schwerlich zu Gunften einer solchen Wahlkomplizierung angeführt werden, wie sie durch die indirekte Wahl herbeigeführt wird. — Man mag die indirekte Wahl, solange sie besteht, in vereinzelten geeigneten Fällen zur Überwindung auftauchender Parteischwierigkeiten benuten. Für die Regel aber kann bas indirekte Wahlspstem, mas Nominierung der Kandidaten betrifft, als praktisch abgeschafft betrachtet werben. Es bleibt von ihm nur das eine übrig, daß es vermöge ber doppelten Wahl auch die Ungerechtigkeiten, die mit dem Wählen als solchem verbunden sind, verdoppelt. Wenn man von dem Kandidaten, welcher ber Mehrheit gefallen hat, annimmt, daß er der Ermählte aller sei, so ist dies nur eine durch geset= lichen Zwang geheiligte Kiktion. In ber einfachen Ignorierung ber Minderheit liegt eine Brutalität des Verfaffungslebens, welche keineswegs zu allen Zeiten als selbstverständlich betrachtet worden ist. Speziell in Deutschland hat, z. B. bei ber alten Raiserwahl, ber Gebanke, daß die Minorität = 0 zu setzen sei, sich erst nach blutigen Kämpfen durchzusetzen vermocht. Wenn heute diese Ignorierung der Minderheiten ertragen wird, so geschieht es hauptsächlich, weil sie in der That erträglich ist; weil die Minorität, die an der einen Stelle unterlegen ist, an der anderen obsiegt; weil sie in dieser Art, wenn auch eine geringere, so boch immerhin eine Vertretung erhält. Dieser Grund der Erträglichkeit des Übels fällt aber fort, sobald das Übel verdoppelt wird. Bei den preußischen Urmahlen wird in jeder der drei Klassen die Minderheit erdrückt. Und hat eine Partei, die etwa in zwei Rlassen als Minderheit unterdrückt worden ist, in einer britten eine Mehrheit erlangt, so wird die Minderheit ihrer Wahlmänner bei den Abgeordneten-Wahlen auß neue unterdrückt. Die Herrschaft, welche heute im Dreiklassenspstem die beiden oberen Klassen gegen die dritte behaupten, beruht durchgehends auf dieser doppelten Minoritäts-Unterdrückung durch das System indirekter Wahlen. Ohne Zuhilsenahme indirekter Wahlen wäre es nicht möglich, ein Dreiklassenspstem so zu konstruieren, daß es zwei Klassen gelingen muß, die dritte ganz vom Parlament auszuschließen. — In der Gegenüberstellung von direkter und indirekter Wahl handelt es sich daher schon lange nicht mehr um die Frage unvermittelter Mandatsübertragung oder verstrauensvoller Vermittelung, sondern nur um die Frage dieser bis zur Ertötung fortgesetzen Minoritäts-Unterdrückung.

Die indirekte Wahl übt auch einen Ginfluß auf die Bezirkseinteilung aus. Zwar, daß die seit fast einem halben Sahrhundert feststehende Einteilung in Wahlkreise durch das Unwachsen ber großen Städte zu einer ganz ungerechten Berteilung des Wahlrechts geführt hat, ist ein Schickfal, welches das preußische Wahlsnstem mit dem Reichssnstem teilt. im Reiche hat die Unbeweglichkeit der Einteilung doch wenig= stens noch den Vorteil, daß sie der Willfür der Verwaltung entrückt ift. In Preußen hingegen, mo zum Zwecke ber Ur= wahl die großen Wahlkreise noch in eine Unzahl "Urwahl= bezirke" eingeteilt werden muffen, wird damit bei jeder Wahl ben Verwaltungsbehörden die Möglichkeit gegeben, sie zu ihren Gunsten abzugrenzen, durch Ab= oder Zuzweigung einzelner Grundstücke die Mehrheitsbildung zu beeinflussen, sowie innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen den einen Urmahlbezirk größer, den anderen kleiner zu gestalten ("Wahlkreiß-Geometrie").

Wenn man dem Dreiklassenspftem das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Reichswahlrecht gegenüberstellt, so pflegt

man das letztere als das "allgemeine Stimmrecht" zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist irreführend. Gerade an Allgemeinheit steht das preußische Stimmrecht hinter dem des Reiches nicht zurück. Die Beschränkungen, welche die Versassungsurkunde aufstellt, sind seit der Verordnung von 1849 suspendiert. Wenn das

Neich einen Wohnsitz schlechthin, Preußen einen sechsmonatlichen "Wohnsitz ober Aufenthalt" verlangt, so sind das Bebingungen, die einander kreuzen und wohl beide nicht sehr erheblich sind. Die Wahlmündigkeit ist im Reich auf den römisch-rechtlichen Mündigkeitstermin von 25 Jahren sestgesetzt, während die preußische noch immer giltige Berordnung von 1849 sogar nur den Mündigkeitstermin des damaligen preußischen Rechts von 24 Jahren verlangt. Daß sich thatsächlich die Zahl der Wahlberechtigten dei Reichsund Landtagswahlen ungefähr gleichstellt, lehrt ein Bergleich der Berliner Zahlen in den sieden oben genannten ungefähr aleichzeitigen Wahlvaaren.

Tabelle 14. Verlin. Reichs- und Landtagswahlen. Anzahl der Bahlberechtigten.

| Reid   | hstagswahl             | Landtagswahl    |        |  |  |  |
|--------|------------------------|-----------------|--------|--|--|--|
| Jahr   | <b>Wahlberechtigte</b> | Wahlberechtigte | Jahr   |  |  |  |
| 1      | 2                      | 3               | 4      |  |  |  |
| (1874) | 136052                 | 136853          | (1873) |  |  |  |
| (1877) | 174479                 | 155 569         | (1876) |  |  |  |
| (1878) | 200658                 | 186111          | (1879) |  |  |  |
| (1881) | 218713                 | 267058          | (1882) |  |  |  |
| (1884) | 284 222                | 264126          | (1885) |  |  |  |
| (1887) | 315114                 | 293 378         | (1888) |  |  |  |
| (1893) | 373930                 | 347 782         | (1893) |  |  |  |

Daß die Zahl der Wahlberechtigten bei den Landtags= wahlen nicht durchweg größer ist, liegt daran, daß die Be= völkerung kein Interesse mehr daran nimmt, bei diesen Wahlen Lücken in den Wählerlisten im Wege des Einspruchs zu er= gänzen, während vor jeder Reichstagswahl sich Tausende von Wählern, die in den Listen übergangen sind, melden. Immerhin genügt der Umstand, daß die Zahl der Landtags= wähler die der Reichstagswähler meist annähernd erreichte und zweimal sogar überragte, um den "allgemeinen" Charakter des preußischen Stimmrechts zu erweisen.

Die Gewöhnung, dem Dreiklassenspstem das Reichs= wahlrecht gerade unter der Bezeichnung des "allgemeinen" Stimmrechts gegenüberzustellen, mag bavon herrühren, baß die revidierte preußische Verfassungsurkunde von 1850 im Prinzip das Landtags-Wahlrecht von dem Besitz des Gemeinde=Wahlrechts abhängig macht (Art. 70), also mehr ober weniger an einen Zensus bindet, mahrend gerade bamals bas Reichswahlrecht, wie es auf Grund ber Beschlüsse ber Frankfurter Nationalversammlung bereits in die Praxis übersetzt schien, als "allgemeines" Wahlrecht zum Palladium ber Volksfreiheit murde. Dem gegenüber hat man ganz über= sehen, daß die oktropierte Verordnung von 1849, welche praktisch "bis zum Erlaß bes Wahlgesetes" in Geltung bleibt (Art. 115), gerade in diesem Punkte den demokratischen Forderungen vollkommen Genüge that. Mag man dem Sprachgebrauch gehorchend ben Ausbruck "allgemeines Stimmrecht" zur Bezeichnung des Reichsmahlinstems zuweilen anwenden; als ständige und schlagwortmäßige Ausdrucksweise ist sie nur geeignet, ben Zielpunkt beffen, mas gefordert werden foll, zu verschieben.

Bezeichnet man bas Reichsmahlrecht nach seinen wesent=

lichen Grundlagen als ein allgemeines, gleiches, birettes und geheimes Stimmrecht, fo icheibet für bie Forberung einer Unnäherung bes preußischen Systems an bas Reichsspstem die erste ber vier Gigenschaften aus, weil sie bereits erfüllt ift. Die Indirektheit ber Wahl haben wir als ein bloßes Anner ber Rlasseneinteilung, b. h. ber Ungleichheit, kennen gelernt. Die Öffentlichkeit ber Stimm= abgabe aber steht mit bem System als solchem in keinem engen Busammenhang; offene ober geheime Stimmabgabe kann für jedes System durch bloges Spezialgesetz angeordnet werden, ohne daß es dazu eines solchen Aufwandes von Kraft bedürfte, wie zum Umsturz eines bestehenden Wahlspstems erforderlich ift1.) In der Vergleichung der beiden Wahlspfteme stellt fich also als das unterscheidende Merkmal die Gleichheit und die Ungleichheit des Stimmrechts dar. Auf diese ist die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Daneben kommt die preußische indirekte Wahl als Unterscheidungsmerkmal in Betracht, aber

<sup>1)</sup> Thatsächlich hat es auch jederzeit Anhänger der geheimen Abftimmung unter ben verschiedensten Bahlfustemen gegeben. Go berief fich ber Abg. Ridert in ber Situng vom 13. März 1893 (Stenogr. Ber. S. 1550) mit Recht barauf, daß der strengkonservative Minister Graf Frit Gulenburg in seinen Städteordnungs-Entwurf von 1876 die geheime Abstimmung aufgenommen und dazu in den Motiven ausgeführt habe: "Der Entwurf folgt in diefem Buntte dem Syftem des Reichstagsmahlrechts vom 31. Dai 1869. Das biefem Spftem zu Grunde siegende Motiv, die Babler por illegitimen Beeinflussungen und vor der Notwendigkeit einer Rudfichtnahme auf Bersonen und äußere Berhältniffe zu bewahren, trifft in verftarttem Maße bei den Kommunalmahlen zu." — Ja, mit gleichem Recht ging der= felbe Abgeordnete (16. März, S. 1612) noch weiter zurlid und erinnerte baran, daß Friedrich Bilhelm III. in feiner rheinisch=westfälischen Rirchen= ordnung von 1837 geheime Abstimmung vorschrieb und ausdrücklich hinzufügte: "Bei biefer gebeimen Abstimmung tann feine Influenzierung auf bie Bähler eintreten, die Bahlen werden vielmehr der mahre Ausbrud der Bergens meinung der Bahler fein."

wesentlich unter bem Gesichtspunkt, daß gerade sie die Hauptsstütz des Übergewichts zweier Klassen über eine dritte ist, und daß eben mit der indirekten Wahl auch die Ungleichheit fallen müßte, zu deren Stützung sie heute ausschließlich dient.

Da im Jahre 1893 unter benselben politischen Verhältnissen sowohl Reichstag als Landtag erneuert wurden, so haben wir an den beiden Wahlen dieses Jahres eine günstige Gelegenheit, die Ergebnisse der beiden Wahlspsteme mit einander zu vergleichen. Auf dem Boden des Königreichs Preußen wurden im Jahre 1893 zu Abgeordneten gewählt:

| in den Reichsta                    | ig in das Abgeordnetenhaus |
|------------------------------------|----------------------------|
| Deutschkonservative 54             | 151                        |
| Freikonservative (Reichspartei) 23 | 59                         |
| Nationalliberale 24                | 90                         |
| "Liberale" 1                       | _                          |
| Freisinnige Vereinigung . 9        | 6                          |
| Freisinnige Volkspartei 15         | 14                         |
| 3entrum 54                         | 91                         |
| Polen 19                           | · 18                       |
| Sozialbemokraten 22                |                            |
| Antisemiten 7                      | _                          |
| Dänen 1                            | 2                          |
| Welfen 7                           | 1                          |
| Unbestimmt —                       | 1                          |
| 236                                | 433                        |

Eine genauere Vergleichung der Resultate ist allerdings in so kleinen Gruppen nicht möglich. Wenn z. B. die Antisemiten im Abgeordnetenhause sehlen, so hat dies nur die Bedeutung, daß sie hier unter andere Parteien zerstreut sind. Faßt man indes die Parteien, nach der Mehrzahl der Fälle,

in benen sie gemeinsam stimmen, in Gruppen zusammen, etwa die beiden konservativen Fraktionen mit den Antisemiten, das Zentrum mit den Polen, läßt man alles, was sich liberal nennt, als liberal gelten, so bleiben nur noch die Sozials demokraten als vierte selbständige Gruppe übrig, während der Rest bloße Splitterbildungen darstellt. Im Hindlick auf diese Gruppen hat es seinen ganz guten Sinn, wenn man die Erzgebnisse des preußischen Anteils an den Reichswahlen auf die Zahl 433 umrechnet und die so sich ergebenden Parteistärken mit den thatsächlichen Parteistärken des heutigen Abgeordnetenshauses vergleicht.

Cabelle 15. Freußen. Reichs- und Sandtagswaßten 1893. Ergebnisse nach Parteien.

| Rummer | <b>Gruppe</b>             | tagswa<br>hat in<br>Preu=<br>Hen er=<br>geben | Man=<br>bate<br>analog | men=<br>fetung<br>des Ab=<br>geord=<br>neten=<br>haufes | mehr | rgleich<br>ol. 4<br>weni=<br>ger | Col. 5<br>in Pro=<br>zenten<br>von<br>Col. 4 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 긕      | 2                         | 3                                             | 4                      | 5                                                       | 6    | 7                                | 8                                            |
| 1.     | Konservative Gruppe .     | 84                                            | 154                    | 210                                                     | 56   | _                                | 136,4%                                       |
| 2.     | Liberale Gruppe           | 49                                            | 90                     | 110                                                     | 20   |                                  | 122,20/0                                     |
| 3.     | Bentrumsgruppe            | 73                                            | 184                    | 109                                                     | _    | 25                               | 81,8%                                        |
| 4.     | Sozialdemokraten          | 22                                            | 40                     |                                                         | _    | <b>4</b> 0                       | 0,00/0                                       |
| 5.     | Dänen, Welfen, Unbestimmt | 8                                             | 15                     | 4                                                       | _    | 11                               | 26,7º/o                                      |
| 6.     | Zusammen                  | 236                                           | 488                    | 488                                                     | 76   | 76                               | 100,0%                                       |

So betrachtet, besteht die Wirkung der Dreiklassenwahl im Verhältnis zum Reichswahlrecht darin, daß sowohl die konservative als die liberale Gruppe gewinnt. Die Kosten

bes Systems tragen Zentrum und Sozialbemokraten. Das heift: die beiden großen, die civilisierte Welt durchziehenden Volksströmungen, die katholische und die sozialistische, werden burch bieses System guruckgebrangt, - bie eine ein wenig, bie andere gänzlich, — um sowohl ben konservativen, als ben liberalen Anhängern ber heutigen Zustände einen Zuwachs zu garantieren. Dieses statistisch gefundene Ergebnis weicht sehr wesentlich von der herrschenden Anschauung ab, welche in dem Dreiklassen-System eine einseitige Bevorzugung des Konservatismus findet. Sie ist aber um so berechtigter, da gegenwärtig im Abgeordnetenhause der Libera= lismus nur bann eine Rolle spielen kann, wenn er einmal alle seine Gruppen zusammenfaßt. In bieser Zusammen= fassung, wie sie sich z. B. bei Schulfragen zeigt, mußte man ftreng genommen, sogar die Freikonservativen zur "liberalen Gruppe" mitzählen. Dann würden sich die obigen Rahlen wie folgt stellen:

| Konservative Gruppe | 61 | 112 | 151 | 39 |   | 13 <b>4,</b> 0 % |
|---------------------|----|-----|-----|----|---|------------------|
| Liberale Gruppe     | 72 | 132 | 169 | 37 | _ | <b>128,</b> 0 %  |

Einen gewissen Maßstab für das Verhältnis des Wahlsergebnisses zu den vorhandenen Strömungen giebt ein Versgleich der Wahlergebnisse mit den Stimmen der einzelnen Parteien. Man braucht kein Anhänger des Proportionals Wahlspstems zu sein (in der That würde es mir auch durchsaus nicht richtig scheinen, 1000 zersplitterte Stimmen in den verschiedensten Ecken des Reiches mit einer kompakten Anzahl von 1000 Stimmen an einem Orte gleichwertig zu setzen) und kann doch das größere oder geringere Maß von Annäherung der heutigen Wahlergebnisse an eine Proportionalwahl für einen ganz guten Waßstab zu halten.

## 82 IV. Bergleich bes Dreiklaffenspftems mit dem Reichswahlrecht.

Bei ber Reichstagswahl 1893 wurden in Preußen 4 656 404 gültige Stimmen abgegeben. Davon entfielen auf:

| 1.                                             |
|------------------------------------------------|
| Deutschkonservative . 755 386                  |
| Deutsche Reformpartei                          |
| (Untisemiten) 117001                           |
| Reichspartei 359309                            |
| Zusammen: Konservative Gruppe 1231696          |
| %                                              |
| <b>2.</b>                                      |
| Nationalliberale 465 136                       |
| Freisinnige Bereinigung 184 262                |
| Freisinnige Volkspartei 461 555                |
| Süddeutsche Volkspartei 7091                   |
| Zusammen: Liberale Gruppe                      |
|                                                |
| 3.                                             |
| Centrum 956 248                                |
| Bolen <u>229531</u>                            |
| Zusammen: Centrumsgruppe 1 185 779             |
| 4.                                             |
| Sozialdedemokraten                             |
| Objumbedemottuten                              |
| 5.                                             |
| Dänen 14 363                                   |
| Welfen 101 741                                 |
| Hessische Rechtspartei 3455                    |
| Unbestimmt 29 781                              |
| Zersplittert 8238                              |
| Zusammen: Dänen, Welfen, Unbestimmt 2c 157 578 |

Cabelle 16. Freußen. Reichs- und Landtagswahlen 1893. Froportionallystem.

| e " ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |         |                |                  |                                    | ı               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Eof. 9<br>ausge=<br>britct in<br>Prozenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | 184,2                 | 105,8   | 99,1           | 0,0              | 26,7                               | 100,0           |
| Ehatläch=<br>lich find<br>Landtags=<br>Arbgeord=<br>nete<br>gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | 210                   | 110     | 109            | i                | 4                                  | 488             |
| Das Ber-<br>hälfnis der<br>Keichstags-<br>lich find<br>(Col.4)um-<br>gerechnet<br>auf 433 zu<br>vöhlende<br>Andrags-<br>gewählte<br>Randrags-<br>Regeord-<br>nete<br>Randrags-<br>gewählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | 114                   | 104     | 110            | 8                | 15                                 | 488             |
| Col. 6 bes Keichstagstrügt in (Col.4)ums<br>Krozenten gerechnet<br>auf 433 zu<br>her Kolums wählende<br>ne Col. 5 Abgeords                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 135,5                 | 98,0    | 121,7          | 44,9             | 100,0                              | 100,0           |
| Thatfâd=<br>lich find<br>Reichs=<br>tagsabge=<br>ordnete<br>gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  | <b>7</b> 8            | 49      | 73             | 55               | œ                                  | 236             |
| Es wurden Auf je 100 Zerhältnis abgegeben gilttige wilrden ben Etimmen 236 preuselingen miffelen kilden auf Kandis auf Kandis daten der deten der deten der deten ente betr. betr. betr. fallen auf Eruppe jede Eruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 62                    | 24      | 09             | 49               | œ                                  | 236             |
| Es wurden Auf je 100 Zerhätlinis abgegeben gilttige witrden giiltige Stimmen Bilden auf Kandie Aren der Aren der dern der dern der dern enter en | 4  | 26,4                  | 24,0    | 25,5           | 20,7             | 3,4                                | 100,0           |
| Es wurden<br>abgegeben<br>gültige<br>Stinmen<br>auf Kandie<br>daten der<br>betr.<br>Eetr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 1231696               | 1118044 | 1185779        | 963307           | 157578                             | 4656404         |
| Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | Konservative Eruppe . |         | Bentrumsgruppe | Sozialdemokraten | Dänen, Welfen, Unbe-<br>stimmte 2c | Busamen 4656404 |
| 35nmmer ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ŧ  | 1.                    | જ       | ကဲ့            | 4.               | ۍ.                                 | 9               |

Mißt man nun an bem Proprotionalverhältnis dieser preußischen Reichstags-Stimmen unter einander sowohl die thatsächliche Zusammensehung des preußischen Kontingents zum Reichstage, als auch des preußischen Abgeordnetenhauses, so ergiebt sich die umstehende Tabelle 16 (s. Seite 83).

Das Hauptergebnis dieses Vergleiches läßt sich in eine konzentrierte Form bringen, wenn man nebeneinanderstellt, wie viel Prozent der Stimmen bei den Reichstagswahlen die einzelnen Gruppen in Preußen erhalten haben und wie viel Prozent der Mandate im Abgeordnetenhause sie thatsächlich besitzen.

Cabelle 17. Freußen. Gruppierung des Abgeordnetenhauses, verglichen mit dem Froportionalverhältnis der Reichstags-Bahlen 1893.

| Rummer    | Gruppe                         | Proportionals<br>verhältnis der<br>Stimmen bei<br>den Reiches<br>tagswahlen | verhältnis der |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 2                              | 3                                                                           | 4              |
| .1.<br>2. | Ronfervative Gruppe            | 26,4<br>24,0                                                                | 48,5<br>25,4   |
| 3.        | Centrumsgruppe                 | 25,5                                                                        | 25,2           |
| 4.        | Sozialdemofraten               | 20,7                                                                        | 0,0            |
| 5.        | Dänen, Welfen, Unbeftimmte 2c. | 3,4                                                                         | 0,9            |
| 6.        | Zusammen                       | 100,0                                                                       | 100,0          |

Entschließt man sich, Abweichungen bis 5 ober 6 % zu ignorieren, so ergiebt sich folgendes übersichtliche Bilb. Auf bem Boben bes Königreichs Preußen bestehen unter den Wählern

vier politische Strömungen in annähernd gleicher Stärke: konservativ, liberal, Centrum, sozialbemokratisch. Das thatssächlich geltende Wahlrecht<sup>1</sup>) ertötet das vierte Viertel und schlägt es dem ersten Viertel zu, während die beiden mittleren Stimmviertel auch entsprechende Parlamentsviertel erhalten.

Dieses Ergebnis ift nun nicht bloß beswegen von Interesse, weil es mit einer an die mathematische Formel heran= reichenden Sicherheit zeigt, mo im preufischen Wahlrecht ber Effekt bleibt, der der Sozialdemokratie genommen wird. wird vielleicht von noch größerer Wichtigkeit, wenn man die mit einer Ungenauigkeit erkaufte Formelmäßigkeit aufgiebt und bie prozentuale Zusammensetzung in ihren genauen Zahlen betrachtet. Die Sozialdemokratie ist auf dem Boden des Rönigreichs Preußen ben brei anderen Gruppen nicht ganz ebenbürtig; sie bringt nicht ein wirkliches Viertel (wie wir gesetzt haben), sondern nur etwas über ein Künftel der Reichs= wahlstimmen in Preußen auf. Wenngleich die zahlenmäßige Betonung dieses Verhältnisses in unsern preußischen Partei= fampfen gar keine Rolle spielt (bie Stimmenzahl ber einzelnen Parteien wird immer nur für das Reich im gangen gitiert) so wirkt doch das Vorhandensein der Thatsache schon an sich, ja es wirkt über das Maß der zahlenmäßigen Berechtigung hinaus. Die oftelbischen Provinzen, die im wesentlichen alles bewirken, was den preukischen Durchschnitt von dem allgemein-deutschen unterscheibet, erscheinen vielen als das eigentliche Preußen. Im Unterschiede vom Reich im ganzen betrachtet man Preußen als einen Ackerbauftaat. Damit ist dann die notwendige Ronsequenz verbunden, daß die Sozialdemokratie als eine ge-

<sup>1)</sup> b. h. nicht etwa bloß das Dreiklassensplem als solches, sondern seine Wirkungen zusammengenommen mit denen des Majoritätsprinzips überhaupt im Gegensat zum Proportionalprinzip.

werbliche Arbeiterpartei unter dem Gesichtspunkt einer bloß großstädtischen Abnormität betrachtet wird. Weil also die isolierte Sozialbemokratie in Preußen kleiner ist als jede andere Gruppe und weil sie für noch viel kleiner gehalten wird, so wird bie politische Ungeheuerlichkeit eines Wahlspftems, welches von vier Gruppen die eine einfach mundtot macht, selbst von billig benkenden Naturen nicht in dem vollen Make empfunden. - Bürbe die Unterdrückung der sozialbemokratischen Stimmen ber konservativen Gruppe wirklich ein volles Biertel zuführen, so daß sie die Hälfte und mit dem kleinen von ihr errunge= nen Plus sogar die Mehrheit des Hauses inne hätte, bann würden doch den beiden anderen Varteien die Augen darüber aufgehen, mas die Unterdrückung der Sozialdemokratie für Eine Mehrheit der konservativen Gruppe murbe sie bedeute. zwar im preußischen Abgeordnetenhause nicht die Bedeutung einer parlamentarischen Majorität im gewöhnlichen Sinne haben. Sie wurde aber diefer Bedeutung nahekommen in allen Fragen, in benen die Gruppe einig ift, und murbe in ben Fragen, in denen die Freikonservativen nach links neigen, ben Rest, wenn auch nicht zum Schaffen, so boch zum Berhindern ftark genug machen. Burde also das geltende Babl= recht den Ronfervativen die Mehrheit nicht fast, sondern gang in die Sand geben, so wurden Liberale und Centrum seben, daß die Mobilmachung der Sozialdemokratie in dem preußi= schen Wahlkampf für sie eine Lebensfrage ift. So aber seben sie es jetzt noch nicht. Wenn sie gleichwohl für eine Verbesserung des Wahlrechts eintreten, so glauben sie damit mehr einen Aft bes Ebelmuts gegen gefährliche Gegner als einen Akt politischer Klugheit zu vollziehen. Namentlich unter ben Liberalen täuscht die rein äußerliche Thatsache, daß gerade sie bei ben Reichstagsmahlen mit ben Sozialbemokraten auf bas schwerste zu ringen haben, den gewöhnlichen Tagespolititer gar zu leicht über die Bedeutung hinmeg, welche die Ausschaltung eines lebhaften politischen Kaktors zu gunften des Trächeitsmoments entfaltet, wie es durch die konservativen Gegner des Liberalismus bargeftellt wird. — Endlich bleibt, nachdem wir die Ungenauiakeit hervorgehoben haben, das Residuum an Genauigkeit besto bemerkenswerter. Die Liberalen und das Centrum haben bei ben Reichstagswahlen ihr Stimmenviertel ziemlich genau erhalten (24 %; 25,5 %); fie find am Abgeordnetenhause ebenso genau mit einem Viertel beteiligt (25,4 %; 25,2 %). Das thatsächlich vorhandene Stimmenverhältnis hat also burch bie überaus gewundenen Gänge des preußischen Wahlrechtslabyrinths schließlich doch seinen Weg gefunden. Es ist selbstwerständlich, daß bieses Ergebnis sekundaren Gründen zu banken ift. Allein es ift ebenso selbstverständlich, daß ein solches Ergebnis in den Kreisen ber Beteiligten nicht gerade das Gefühl einer empörenden Ungerechtigkeit hervorbringen kann. Gerade die Elemente unter den Liberalen und den Centrumsmännern im Lande, benen es weniger um konkrete Einzelheiten als vielmehr im allgemeinen barum zu thun ift, bem Liberalismus und bem Ratholizismus eine seinem Stärkeverhältnis angemessene Bertretung zu verschaffen, muffen von solchen Ergebniffen, soweit biefelben ihre eigenen Parteien betreffen, den Gindruck zurück= behalten, daß das System im großen ganzen ja seinem Zwecke biene. Das merken sie nicht, daß im politischen Kampfe jede Partei von den Parteien beeinflußt wird, gegen die fie zu fämpfen hat. Da kein Rivalisieren mit ber Sozialbemokratie stattfindet, so muffen bald die Liberalen, bald das Centrum in den einzelnen Wahlfreisen darauf bedacht sein, Kandidaten ausfindig zu machen, die auch für konservative Interessen

acceptabel sind. So bringt im preußischen Abgeordnetenhause ber Einfluß konservativer Stimmung und gouvernementaler Gesinnung immer tiefer in die Liberalen und in das Centrum binein. Ganze Teile dieser beiden Gruppen werden allmählich umgefärbt. Was den Liberalismus des preukischen Abge= ordnetenhauses von dem des deutschen Reichstages unterscheidet, ist nicht sowohl ber ganz ungleich größere Anteil, ben bort ber Nationalliberalismus an ber Gesamtgruppe hat, als namentlich der andere Farbenton, der dem Nationalliberalis= mus in Preußen aufgedrückt ist und besonders in Fragen ber Sozialpolitik innerhalb besselben diejenigen Elemente, die andere als Unternehmerinteressen betonen wollen, gar nicht mehr recht zum Vorschein kommen läft. Und das preußische Centrum ist im Laufe ber Zeit ebenso agrarisiert worden, wie bas Centrum des Reichstages demokratisiert worden ist. haben Liberale und Katholiken nicht gemerkt, daß es nicht Er= folge des Liberalismus und Ratholizismus find, wenn fie unter bem geltenden preußischen Wahlrecht Mandate in entsprechenber Rahl erlangen, sondern daß selbst von diesen Erfolgen ein erheblicher Teil den konservativen Bestrebungen zu Gute kommt. Aber Barteien wie Individuen ist der Glaube an ihre Identität allzutief eingeprägt, als daß sie solchen Erwägungen zugäng= lich werden könnten.

Übrigens befindet man sich im Frrtum, wenn man meint, baf die Abweichung des Dreiklassenspitems von den Ergebnissen allgemeiner Abstimmungen immer zu Gunften der Regierungen seien. Wir besitzen für das Gegenteil ein merkwürdiges Beispiel. Ms die preußische Regierung mitten im heftigften Militärkonflikt im Sahre 1863 bas Abgeordnetenhaus auflöste, murde durch das Dreiklassensnstem eine geradezu er= brückende liberale Mehrheit nach Berlin geschickt. Von den 352 Abgeordneten, die das Haus damals zählte, waren 260 liberal. Fortschritt und linkes Centrum allein versügten über 241 Mandate, d. h. über mehr als  $^2/_8$  des Hauses. Nun giebt es über diese Wahl eine genaue statistische Ermittelung der dei den Urwahlen abgegebenen Stimmen.

Cabelle 18. Preußen. Laudtagswaßt 1863. Parteistellung der Armäßter.

| _        |                             |               |             |                |       |                 |       |                 |       |  |
|----------|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|
|          | Bartei=                     | in s<br>teilu |             | in S<br>teilun |       | in S<br>teilun  |       | Überh           | aupt  |  |
| Rummer   | bezeichnung                 | Urwi          | ihler       | Urwä           | hler  | Urmö            | hler  | Urwäț           | ler   |  |
| <br>&    |                             |               | 0/0         |                | 0/0   |                 | 0/0   | l               | 0/0   |  |
| 1        | 2                           | 3             | 4           | 5              | 6     | 7               | 8     | 9               | 10    |  |
| 1.<br>2. | Konservativ<br>Katholisch . | 27693<br>3110 | 30,6<br>3,4 | 58918<br>5228  | 1     | 249022<br>14678 |       | 335633<br>23016 | 30,6  |  |
| 3.       | Liberal                     | 45728         | 50,5        | 101649         | 50,1  | 388218          | 48,8  | 535595          | 48,8  |  |
| 4.       | Polnisch                    | 6081          | 6,7         | 21573          | 10,6  | 103903          | 12,9  | 131557          | 12,0  |  |
| 5.       | Unbestimmt                  | 7932          | 8,8         | 15558          | 7,7   | 48467           | 6,0   | 71957           | 6,5   |  |
| 6.       | Summe                       | 90544         | 100,0       | 202926         | 100,0 | 804288          | 100,0 | 1097758         | 100,0 |  |

Die Liberalen hatten also nicht einmal die Mehrheit der Urwähler auf ihrer Seite. Und wenn auch aus dieser Statistik nicht gerade gesolgert werden dars, daß die damaligen Forderungen des Liberalismus bei den Wahlen in der Minderheit geblieben seien (die Polen waren damals dem Liberalismus zuzurechnen), so geht doch so viel daraus hervor, daß bei proportionaler Zusammensetzung des Hauses nach der Parteistellung der Urwähler die Regierung die Möglichkeit gehabt hätte, mit einzelnen Gruppen des Liberalismus Bers

handlungen anzuknüpfen, während sie durch das Dreiklassensstem ein Abgeordnetenhaus mit einem so mehrheitsstolzen Liberalismus erhielt, daß dieser sosort nach Zusammentritt des neuen Hauses zum geschlossenen Angriff überging. Die Regierung hätte nach der Parteistellung der Urwähler etwa auf ½ des Hauses als konservativ zählen dürsen, während es in dem thatsächlichen Abgeordnetenhause eine irgendwie in Betracht kommende Minderheit überhaupt nicht gab (die Zahl der sich konservativ nennenden Abgeordneten wird verschieden, meist auf 37, angegeben).

Die Wahl bes Jahres 1863 zeigt aufs beutlichste ben verschärfenden Charakter des Dreiklassenspstems. Es wurde damals die konservative Minderheit vergewaltigt, wie heute das System dazu dient, andere Minderheiten zu unters drücken.

## Der ursprüngliche Sinn des Dreiklassenschlens nud seine Degenerierung.

Wiederholt haben wir im Vorhergehenden das Dreisklassensyllen nach seiner heutigen Stellung im politischen Leben zu beurteilen versucht. Hiermit soll indes die überswiegend debuktive Art, in welcher man heute dieses System zu kritissieren pflegt, nicht gutgeheißen werden. So lange die Wenschheit nicht einen Wahlmodus ausgebildet hat, welchen man für an sich gerecht halten darf, so lange wird es ein vergebliches Bemühen sein, ein Wahlsystem durch Bergleich mit einem anderen kritisch unmöglich zu machen. Sine Kritik dieses Systems muß vielmehr suchen, es mit sich selbst zu vergleichen, und das ist nur auf historischem Wege möglich.

Als das "provisorische" Wahlgesetz von 1849 eben erschienen war und an Stelle des allgemeinen gleichen Wahlzrechts das Dreiklassensystem setzte, machte Dieterici<sup>1</sup>) einen Überschlag über die Gliederung der Bevölkerung, die demnächst nach diesem System zu wählen haben würde. Er satte Rittergutsbesitzer, studierte Leute, Offiziere, Fabrikherren und Rentiers als "wohlhabende und gebildete Stände" zur ersten

<sup>1)</sup> Über die Zahl der Urwähler im preußischem Staate und deren Bersteilung nach Geschäften und Erwerbszweigen; in: Mitteilungen des statistischen Büreaus in Berlin, Jahrgang 2 (1849), S. 32.

Gruppe zusammen, stellte in die zweite Gruppe ("Mittleren Stand") Elementarlehrer, Handwerksmeister, Krämer, Gast-wirte 2c., sowie die Landbesitzer von 50 bis 250 Morgen, während er die Arbeiterklasse (einschließlich der kleinsten Krämer, Gastwirte 2c.) mit dem Besitz unter 50 Morgen als dritte Gruppe zusammenstellte. Sein Material ergab:

|        | Urwähler         | °/o   |
|--------|------------------|-------|
| ad I   | <b>193</b> 798   | 5,3   |
| ad II  | 944 037          | 25,8  |
| ad III | <b>2</b> 524 158 | 68,9  |
|        | 3 661 993        | 100,0 |

Vergleicht man diese Voraussagung mit ber nachherigen wirklichen Gestaltung der Wählerlisten zu den ersten Urwahlen:

|           | Urwähler  | °/o   |
|-----------|-----------|-------|
| Abt. I    | 153 808   | 4,7   |
| " II      | 409945    | 12,6  |
| " III     | 2691950   | 82,7  |
| insgesamt | 3 255 703 | 100,0 |

so ist zwar die II. Abteilung vollständig verschätzt. Bebenkt man aber, daß es sich um eine Schätzung ohne jeden Vorgang handelte (noch niemals waren in irgend einem Lande parlamentarische Wahlen nach einem berartigen System vorgenommen worden), so wird man die annähernde Übereinstimmung in der I. und III. Klasse, genau dis auf ½ oder ½ der wahren Zahl doch als einen merkwürdigen Beweis dafür anerkennen müssen, daß die Gliederung der Wähler nach dem Wahlgesetz immerhin einigermaßen einer thatsächlich vorhansdenen sozialen Gliederung, wie sie dem ersahrenen Kenner der preußischen Berhältnisse bei seiner Schätzung vorgeschwebt hatte, entsprach. Es kann dies auch nicht Wunder nehmen,

wenn man sich den Charafter der damaligen preußischen Steuern klar macht. Die preußische Versonalsteuer mar bamals die Rlassensteuer, welche in mäßigen Beträgen in ber That nach ber sozialen Stellung bes Ginzelnen seinen Steuerbetrag bestimmte. Auch die Grund= und Gebäudesteuer war unter den damaligen Verhältnissen namentlich bei dem Überwiegen ländlicher Bevölkerung in ihrer Söhe ein gar nicht übler Maßstab sozialer Wertschätzung. Inzwischen haben sich aber alle diese Voraussetzungen geandert. Schon baburch, daß bie reichen Leute nicht mehr wie im Jahre 1849 höchstens 144 Thaler bezahlten, sondern nach der Sohe des Reichtums zu immer größeren Steuerbeträgen berangezogen wurden, verlor die Höhe der Steuer ihre soziale Bedeutung. Denn zwischen dem Reichen, dem Reicheren, dem Reichsten und dem Allerreichsten bestehen nicht mehr die sozialen Verschiedenheiten, wie zwischen Reich, Mittelstand und Arm. Wennschon von Anfang an der Betrag, von dem ab jemand zur ersten Ab= teilung gehörte, in den verschiedenen Gegenden der Monarchie verschieden mar, so mußte diese Verschiedenheit zunehmen, je höher der höhere Betrag nach oben gehen konnte. Andrer= seits wirkte gleichzeitig bie Entlastung ber unteren Stufen1) babin, icon fleinere Betrage in einzelnen Gemeinben in die zweite oder gar erste Abteilung zu schieben. Die Verschiedenheit ber Steuerbeträge, welche zu einem verbefferten Stimmrecht verhalfen, mar bereits in einer im Sahre 1849 noch nicht geahnten Weise im Zunehmen begriffen, bevor die

<sup>1)</sup> Diefelbe begann früher, als man gewöhnlich annimmt. Mit den, wenn auch nicht erheblichen, Entlastungen des Jahres 1851 wirkte die milber werdende Einschäung der sinanziell nicht mehr sehr in Betracht kommenden unteren Klassen zusammen. Aushebungen und Erleichterungen unterer Stufen sanden 1873, 1880 bis 1883, 1891 statt.

Steuergesetzgebung bes Jahres 1891 begann. Und als vollends gleichzeitig mit den hier auftauchenden hohen Steuerbeträgen und massenweisen Steuerbefreiungen der unteren Klassen durch die Drittelung nach Urwahlbezirken in die einzelnen Gemeinden hineingetragen wurde, da wurde sie jedem offenbar.

Cabelle 19. Frenßen. Landtagswahlen. Der Söchsbetrag der Steuerleiftung schwankte

(in Mark, ohne Pfennige)

| Jahr   | in ?     | Ubteil            | ung            | I    | in A          | bteil  | ung   | п           | in Al    | 5 t e | iΙ   | ung         | ш            |
|--------|----------|-------------------|----------------|------|---------------|--------|-------|-------------|----------|-------|------|-------------|--------------|
| 1      | 2        |                   | 3              |      |               | 4      |       |             |          |       |      |             |              |
| 1849   | zwischer | ı 1476 <b>u</b> . | . 22568        | Mŧ.  | <br> zwischen | 156 u. | 2415  | Mł.         | zwischen | 63    | u.   | <b>54</b> 9 | Mł.          |
| 1861   | ,,       | 21 "              | 37488          | "    | ,,            | 6 "    | 4812  | ,,          | ,,       | 3     | ,,   | 1515        | *            |
| 1862   | ,,       | 27 "              | 3 <b>94</b> 95 | "    | ,,            | 6j "   | 4812  | "           | ,,       | 3     | "    | 1014        | "            |
| 1863   | ,,       | 9 "               | 39495          | ,,   | ,,            | 6 "    | 6780  | "           | ,,       | 3     | "    | 1020        | ,,           |
| 1866   | "        | 12 "              | 35076          | "    | , ,           | 3 "    | 6966  | "           | ,,       | 3     | "    | 3015        | "            |
| 1893¹) | ,,       | 2 "               | 347944         | ²) " | "             | 18)"   | 27873 | <b>4</b> )" | "        | 08    | ) ,, | 8484        | <u>4</u> ),, |

<sup>1)</sup> Nach Proben.

<sup>9)</sup> Unter ben mir bisher bekannt geworbenen listenmäßigen "höchsten Steuersäßen" der Abt. I sind die Extreme: Wark 4,97 (im 35. Urwahlbegirk des Kreises Oppeln, Gem. Kammratsch II) und Wark 347 943,64 im 19. Urwahlbezirk des Stadtkreises Essen. Bon jenen 4,97 sind 3 Wark singierter Staats-Einkommensteuer abzuziehen, bleibt an Steuerleistung 1,97 — rund 2 Wark.

<sup>8) 35.</sup> Oppeln; liftenmäßig 4,19 (vergl. Anm. 2).

<sup>4) 58.</sup> Berlin (oben S. 39).

<sup>5)</sup> in zahlreichen Urmahlbezirken (vgl. oben S. 17).

So lückenhaft auch die historische Reihe ist, die aus dem unregelmäßig veröffentlichten Material zusammengestellt wurde, so veranschaulicht dieselbe doch den früh beginnenden Entwickelungsgang, der schon schnell nach Einführung des Dreisklassenhistens die Verschiedenheit der Steuerbeträge versgrößerte und die Spannweite dieser Verschiedenheiten in letzter Zeit nur gerade noch vom Riesenmäßigen ins Kolossale steigern konnte.

Aber an der Steuerverfassung, welche im Kahre 1849 der Wahlrechtsbemessung zu grunde gelegt wurde, haben sich keineswegs bloß die Beträge geandert. Auch die einzelnen Steuern haben im Laufe ihrer Geschichte einen ganglich veränderten Charafter angenommen. Während die Ein= kommensteuer lange nach ihrer Einführung noch in der Praxis gewisse Gigenschaften der Rlassensteuer beibehielt, ist seit der strengen Durchführung bes Einkommensteuer-Gesetes von 1891 bieran nicht mehr zu benken. Es sind nicht mehr gewisse Durchschnittsziffern nach ber allgemeinen sozialen Stellung, sondern ganz ausschlieklich die Höhe des Einkommens, die hier Gin reicher Bankier, ber in ben letzten Jahren entscheidet. mit Berluft gearbeitet hat, ist steuerfrei. Nicht mehr von der sozialen Gliederung der Bevölkerung, sondern von dem guten und schlechten Bang ber Geschäfte hängt die Gliederung der preußischen Wählerschaft ab. Konnte die Höhe der Grund= und Gebäudesteuer früher als ein Makstab der sozialen Gel= tung angesehen werben, so ist seit ber gewaltigen Verschuldung bes Grund= und Hausbesitzes auch hiervon keine Rede mehr. Und wenn heute noch verzweifelte Anstrengungen gemacht werden, um einen bis über die Ohren verschuldeten Guts= besitzer als einen Mann von großer sozialer Bebeutung binzustellen, so wird dies gewiß niemand in Bezug auf verkrachte

ober spekulierende "Hausbesitzer" großer Städte zu behaupten magen. — Auch barin zeigte sich bie soziale Bedeutung ber alten Rlaffensteuer, bag in ber Regel jeder Burger Steuer= zahler war. Auch in den untersten Klassen stufte sich die Steuer mit der sozialen Abstufung immer weiter ab. Wenn bie provisorische Verordnung von 1849 auch ben Steuerfreien das Wahlrecht beließ, so trug dies den Charakter einer Ausnahme. Durch die späteren Steuererlasse hat die Bahl ber steuerfreien Wähler beständig zugenommen. Die obigen Tabellen 4-7 (S. 38-46) zeigen uns in manchen Urwahlbezirken die Steuerfreien bereits in 2/8 und 8/4=Mehrheit, und es gab schon im Jahre 1890 Urmahlbezirke, in benen sogar 94 % ber Wähler steuerfrei waren.1) Wenn man geglaubt hat, bem burch Kingierung von Steuern entgegenwirken zu konnen, so hat man (ganz abgesehen bavon, daß die Fiktion niemals ein Mittel ist, die Wahrheit zu ersetzen) dabei übersehen, daß die fingierte Steuer einen gleichmäßigen Sat für bas Gros ber Wähler bestimmt und kein Surrogat fein kann für die Abstufungen, welche die thatsächlich gezahlte Steuer in früheren Beiten bot. Allerdings zeigt Tabelle 19, daß bei Ein= führung bes Dreiklassensnstems thatsächlich biese Abstufung bes Wahlrechts nirgends bis unter den Steuersat von 63 Mark hinunterreichte. Aber wenn es an sich schon nicht basselbe ist, ob die unterschiedslose Behandlung der großen Masse der Wähler die Wirkung einer thatsächlich vorgenommenen 206= messung ist, ober die rein mechanische Wirkung davon, daß man einen Masstab nimmt, an dem sich die große Masse der Bähler gar nicht mehr meffen läßt, so hatten doch inzwischen jene Ablenkungen von ber ursprünglichen Klassenbegrenzung burch

<sup>1)</sup> Bgl. "Jahrbücher für National-Ökonomie" Bd. 59 (1892), S. 195.

die veränderte Steuerverfassung eine Reihe von Urmahl= bezirken geschaffen, in benen die Abstufung in der That bis in die untersten Stufen hinunterreichte.1) Die Stufen, die in den fünfziger und sechziger Sahren Rlassensteuerbeträge von 11/2; 3; 6 und 9 (vielleicht auch noch 12) Mark zahlten, entsprechen etwa benen, die heute Einkommen bis 900 Mark haben, steuerfrei und durch die Drei-Mark-Fittion von jeder genaueren Unterscheidung ausgeschlossen sind. — Die Verord= nung von 1849 mar von einer Steuerverfassung ausgegangen, in welcher im großen und ganzen die Steuerglieberung ber sozialen Glieberung nach Reichen, Mittelstand und Armen ent= fprach. Un Stelle beren hatten schon die ersten Berschiebungen ber Steuerverfassung in ber Blütezeit bes Dreiklassenspftems, ohne ausdruckliche Gesetzesänderung, ben andern Gedanken gesett, daß das Wahlrecht von den Reichsten bis in die Kreise ber Armeren hinein nach dem Maße der Steuerleiftung sich abstufen solle. Das Dreiklassensystem aber, wie es heute geworden ist, behandelt das Gros der Wähler als eine unterschiedslose Herbe und macht die genauere Unterscheidung zu einem Privilegium der etwas besser Situierten und der Reichen. Und wenn die Drei-Mark-Männer grundsätzlich auf die dritte Klasse beschränkt bleiben und die Drei-Mark-Kiktion ihnen also niemals zu einem Vorteil gereichen soll, so ist dies nur die gesetzlich ausdrückliche Proklamierung des blogen Scheincharakters, ben bie Fiktion eines gleichmäßigen

<sup>1)</sup> Bgl. 1861 bis 1866 in Tabelle 19. In jedem der 4 Jahre giebt es Urwahlbezirke, in denen die Grenze zwischen Abteilung II und Abteilung III auf 3 Mark, die zwischen den beiden ersten Abteilungen auf 6 Mark fällt; im Jahre 1866 hat der Betrag von 3 Mark irgendwo sogar auch als Grenzbetrag zwischen den beiden obersten Abteilungen fungiert.

İ

Steuersates in einem System, das auf Abstufung beruhte, ohnedies getragen hatte.

Das Material, welches wir zur zahlenmäßigen Erfassung ber eingetretenen Berschiebungen für den Gesamtumfang der Monarchie besitzen, beschränkt sich freilich wiederum auf 7 Wahlen zwischen 1849 und 1866.

Dieses Material (Tab. 20) erweckt geradezu den An= schein, als ob in dem zahlenmäßigen Verhältnis der Ab= teilungen zu einander sich nichts wesentliches geändert hätte. Allein das Beispiel von Berlin (Tab. 21) zeigt auf das Deutlichste, daß auch in jener Zeit die Berschiebungen sich bereits geltend machten, welche später in so auffallender Art zutage traten. Während in den Berliner Wahlen 1849/58 der Anteil der ersten Klasse zwischen 3,1 und 3,7 % schwankte, bewegte er sich in den Wahlen 1861/6 nur noch zwischen 2,2 und 2,9, um nach einigen Unregelmäßigkeiten in ben Wahlen 1879/88 von 2,2 auf 1,9 und 1,8 % herabzu= gehen und bei der letzten Wahl (1893) mit 1,7 % zu figu-Wenn das frühbeginnende Zusammenschrumpfen der ersten Rlasse in der Statistik des Gesamtstaates nicht zu bemerken war, so ist dies nur ein neuer Beweis bafür, daß in großen Durchschnittszahlen Veränderungen schwerer zu bemerken sind, weil gegenseitige Ausgleichungen auch große Veränderungen noch eine zeitlang zu verdecken vermögen.

Was aber mehr als alles andere den Charakter des Dreiklassenspillens im Laufe der Zeit verändert hat, das sind die veränderten politischen Parteiverhältnisse, auf welche es ehemals anzuwenden war, und auf welche es heute anzuswenden ist. Die Gegensätze, um welche es sich im Jahre

Tabelle 20. Frenßen. Landfagswaßten. 1849—1866. Prittelung. Es waren wahlberechtigt

| Jahr | in Abteil       | ung I | in Abteilı | ıng II | in Abteilur | ıg III | insgesamt |
|------|-----------------|-------|------------|--------|-------------|--------|-----------|
|      |                 | 0/0   |            | 0/0    |             | º/o    |           |
| 1    | 2               | 3     | 4          | 5      | 6           | 7      | 8         |
| 1849 | 153 808         | 4,7   | 409 945    | 12,6   | 2 691 950   | 82,7   | 3 255 703 |
| 1855 | 146 028         | 5,0   | 403 841    | 13,9   | 2 358 287   | 81,1   | 2 908 156 |
| 1858 | 149 612         | 4,8   | 418 540    | 13,4   | 2 550 853   | 81,8   | 3 119 005 |
| 1861 | 159 200         | 4,7   | 453 737    | 13,5   | 2 750 000   | 81,8   | 3 362 937 |
| 1862 | 160 570         | 4,7   | 461 063    | 13,4   | 2 828 870   | 81,9   | 3 450 503 |
| 1863 | <b>158 17</b> 3 | 4,5   | 453 515    | 12,8   | 2 937 477   | 82,7   | 3 549 065 |
| 1866 | 152 808         | 4,2   | 448 876    | 12,3   | 3 034 943   | 83,5   | 3 636 627 |

Tabelle 2... Verlin. Sandfagswaßlen. 1849—1893. Prittelung. Es waren wahlberechtigt

| Jahr                                                                                                                 | ın Abteil                                                                                                                           | ung I                                                                                                 | in Abteil1                                                                                                                                             | ıng II                                                                                                     | in Abteilur                                                                                                                                                           | ıg III                                                                                               | in&gefamt                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                     | º/o                                                                                                   |                                                                                                                                                        | º/o                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | º/o                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                    | 8                                                                                                                          |
| 1849<br>1855<br>1858<br>1861<br>1862<br>1863<br>1866<br>1867<br>1870<br>1873<br>1876<br>1879<br>1882<br>1885<br>1888 | 2 350<br>2 490<br>2 582<br>2 186<br>2 594<br>2 857<br>2 992<br>2 963<br>3 837<br>5 579<br>4 612<br>4 048<br>4 764<br>4 964<br>5 930 | 3,1<br>3,7<br>8,3<br>2,2<br>2,8<br>2,9<br>2,7<br>2,6<br>3,3<br>4,1<br>3,0<br>2,2<br>1,8<br>1,9<br>1,9 | 7 232<br>7 089<br>9 525<br>7 518<br>8 437<br>9 341<br>10 720<br>11 396<br>12 580<br>19 402<br>19 131<br>17 251<br>22 068<br>22 489<br>23 784<br>28 233 | 9,4<br>10,7<br>12,1<br>7,4<br>8,9<br>9,6<br>9,6<br>10,7<br>14,2<br>12,8<br>9,3<br>8,8<br>8,5<br>8,1<br>8,2 | 67 375<br>56 549<br>66 845<br>91 388<br>83 599<br>87 457<br>97 609<br>100 759<br>100 670<br>111 872<br>131 826<br>164 912<br>240 226<br>236 673<br>264 103<br>313 286 | 87,5<br>85,6<br>84,6<br>90,4<br>88,8<br>87,7<br>87,5<br>86,0<br>81,7<br>84,7<br>88,5<br>90,0<br>90,0 | 76 957 66 128 78 952 101 092 94 630 99 655 111 321 115 118 117 097 136 853 155 569 186 111 267 058 264 126 293 378 347 782 |

7\*

1849 handelte, bewegten sich im wesentlichen um die Frage, ob auf die Leitung ber Staatsgeschäfte bas Barlament einen bestimmenden Einfluß erhalten (liberal), ober ob König und Beamtentum ähnlich wie vor Erlaß ber Verfassung regieren follten (konservativ). Beide Ansichten waren in allen Bermögensschichten vertreten. Nicht nur, daß in der ersten Klasse bem feubalen Großgrundbesitzer ber emporstrebende städtische Großkapitalist gegenüberstand; auch unter ben Großgrund= besitzern aab es damals zahlreiche Liberale, und unter ben städtischen Großkapitalisten gab es Konservative immerhin mehr als vereinzelt. Der Liberalismus hatte seine hauptstütze an zwei Ständen: ber taufmännischen Bevölkerung und ben studierten Leuten. Beide waren burch alle brei Rlassen verteilt. Auch die beiden Sondergruppen, die damals bereits existierten, umfaßten eine national polnisch gefinnte Bevölke= rung vom polnischen Sbelmann bis zu seinem Knecht und eine katholische Bevölkerung (in Gegenden, wo sie bamals bereits politisch zusammenhielt) vom reichsten Prälaten bis zu seinem ärmsten Beichtkinde. — Heute bestehen zwar jene durch die brei Rlassen verteilten Gegenfätze auch noch. Aber sie sind überall bereits durchquert durch den neuen immer bedrohlicher anwachsenden Gegensatz der Besitzenden und der Besitzlosen. Heute ist neben jenen alten Parteien eine neue emporge= kommen, welche sich geradezu eine Partei ber Proletarier nennt; eine Partei, welche die Wurzeln ihrer Kraft in der steuer= freien und minderbesteuerten Bevölkerung hat. — So sicher im Sahre 1849 die Dreiklassenteilung allen damals vorhan= benen Strömungen eine (fei es nun größere, fei es geringere) Bertretung beschaffen mußte, ebenso sicher verurteilt fie heute eine ber vorhandenen Strömungen überall zur Minorität und zum Ausschluß vom Parlament.

Die Urheber der Berordnung von 1849 suchten ein Rompromif zwischen der nicht mehr wiederherzustellenden parlamentslosen Regierung und der von ihnen perhorreszierten Herrschaft der jedesmaligen Tagesströmung. Sie glaubten einen Mittelweg zu finden, indem sie zwar alle vorhandenen Strömungen in das Parlament einließen, aber einen Bahlmodus ersannen, der nach ihrer Ansicht durch ein Übergewicht ber Besitzenden auch ein Übergewicht der konservativen Richtung gemährleisten sollte. Man mag ihnen den Vorwurf machen, daß eine folche Berschiebung bes Stärkeverhältniffes illoyal sei, man mag darüber streiten, ob sie Berordnung in bem guten Glauben erlaffen haben, daß fie verfaffungs= mäßig zulässig sei, oder ob sie kalten Herzens die beschworene Berfassung gebrochen haben. — aber von dem Vorwurfe, daß sie beabsichtigt hätten, eine ber bestehenden Strömungen von bem Parlamente auszuschließen, von biefem Bormurfe find die Urheber der Verordnung von 1849 freizusprechen. Möglichkeit, daß eine Partei ausschließlich in der britten Klasse vertreten und daher der grundsätzlichen Majorisierung burch die beiden anderen Rlassen ausgesetzt sein könnte, lag bem politischen Gesichtstreis bes Jahres 1849 fern. — Die Geschichte der preukischen Dreiklassenwahlen liefert den Nachweis, daß unter biefem Suftem ber bamalige oppositionelle Radikalismus es zu der gewaltigsten auf deutschem Boden da= gewesenen Parlamentsbeherrschung bringen konnte; und sie liefert gleichzeitig ben Nachweis, daß die heute bestehende radikale Opposition es nicht nur nicht zu einer verhältnis= mäßigen, sondern zu gar keiner Vertretung im preußischen Barlamente bringen kann. Wenn man trotbem fortfährt, die Dreiklassenwahl, weil sie in früheren Zeiten sich als ein praktisch aar nicht unbrauchbarer Wahlmodus erwiesen habe, fortgesetzt

in Schutz zu nehmen, so wendet man das System auf Verhältnisse an, für welche es die eigenen Urheber gar nicht berechnet haben.

Von den Waffen, welche eine historische Betrachtung des Dreiklassenspitems bietet, machen die Gegner besselben verhältnismäßig geringen Gebrauch. Sie fürchten, in bem historischen Eingehen auf ben Gegenstand bemselben schon mehr Berechtigung zuzugestehen als ihm zukomme. Sehr mit Unrecht. Der Nachweiß, daß eine politische Institution völlig finnlos sei, läßt in dem Belehrten immer das Ratsel zurud, wie benn dieser Inbegriff von Sinnwidrigkeit es auch nur bis zur Eristenzfähigkeit habe bringen können, und eben bamit auch den Zweifel, ob die Einrichtung wirklich so schlimm sei, wie die Beweisführung es barftelle. Erst wenn wir versucht haben, eine Einrichtung nach bem Sinne zu erfassen, ben ihre Urheber ursprünglich mit ihr verbunden, und wenn wir dann alle die Ablenkungen und Verunstaltungen verfolgt haben, bie selbst aus Gesetz Unrecht und aus Wohlthat Blage zu machen imftande find, erst bann sind wir vollständig berechtigt, Unrecht und Plage zu nennen, was in unseren Augen auch von Anfang nicht rechtmäßiges Gefet, nicht mahre Wohlthat gemesen ift.

## VI.

# Das Gemeinde-Wahlrecht.

Das Dreiklassenspstem als Grundlage für Gemeinde= wahlen ift mit bem Dreiklaffenspstem als Grundlage ber Wahlen für die preußische Volksvertretung nicht auf eine Stufe zu stellen. Zunächst besteht schon ber wesentliche ge= setzliche Unterschied, daß die Wahlen für das Abgeordneten= haus indirekte, für die Gemeindevertretung direkte find. Damit fällt jene Sicherung ber Minoritäts-Unterdrückung burch ihre Berdoppelung fort. Bährend bort in ben Zeiten sozialer Gegenfätze die dritte Rlaffe ihre Wahlmanner vergebens mählt, wenn sie durch die der beiden ersten majorisiert werden, ist hier gerade wenn der soziale Gegensatz der Besitzlosen und ber Besitzenden einmal auf das Schärfste ausgebildet sein follte, d. h. wenn die Besitzlosen und minder Begüterten ihre Stimmen geschlossen abgeben, ihnen wenigstens ber Erfolg einer starken Minorität sicher. Während in dem preußischen Abgeordnetenhause, auch wenn die preußischen Sozialdemokraten sich an der Wahl beteiligten, kein Arbeitervertreter (ohne Rompromisse mit anderen bestehenden Parteien) sitzen könnte, ist eine Arbeiterpartei in den Stadtverordneten-Versammlungen größerer Städte thatfächlich vorhanden. Wenngleich nun biefe Art der einzelnen Rlaffen, Bertreter zu mählen, für die Zu= kunft ihre großen sozialen und politischen Gefahren in sich

birgt,1) so genießt doch die Gegenwart den Vorteil einer thatsächlichen Vertretung auch der dritten Klasse in den kommunalen Körpern. — Da ferner nach der bestehenden Verfassung für die Gemeindewahlen die bezirksweise Aufstellung der Wählerlisten nicht in Frage kommt, so fallen damit auch die gablreichen Lächerlichkeiten fort, die sich in den staatlichen Wahlen an die Abhängiakeit des Wahlrechts von ber augenblicklichen Wohnung knüpfen. — Endlich aber ist auch die prinzipielle Beurteilung des Dreiklassenspstems eine verschiedene, je nachdem es sich um politische oder um kom= munale Wahlen handelt. Während im Zeitalter ber allge= meinen Wehrpflicht die Steuer unter ben Leistungen an ben Staat keineswegs mehr die hauptsächlichste ist, spielen im Gemeindeleben die persönlichen Dienstleistungen neben den steuerlichen eine wenn auch nicht gleichgültige, so boch immerhin unteraeordnete Rolle. Während ber moderne Staat in bem Verhältnis zwischen sich und seinen Unterthanen bas Prinzip von Leiftung und Gegenleiftung nach Möglichkeit aufgegeben bat, nimmt basselbe in unserem kommunalen Leben mit seinen mannigfachen Übergängen zwischen obrigkeitlicher und genossen= schaftlicher Verwaltung noch einen weiten Raum ein. Der Befürchtung, daß die gleiche Zählung ber Köpfe Vertretungs= förper schaffen könnte, in benen eine besitzlose Mehrheit gang ausschlieklich auf Kosten einer besitzenden Minderheit willkür= lich schalten könnte, kann für kommunale Vertretungen mit ihrem überwiegend wirtschaftlichem Charakter ungleich eher eine gewisse Berechtigung zuerkannt werden,2) als für politische Wahlen großer Staatswesen. — Aus allen biesen Gründen wird selbst der Gegner der kommunalen Dreiklassenwahl in derselben nicht

<sup>1)</sup> vergl. unten Abschnitt VIII.

<sup>2)</sup> vgl. jedoch auch unten S. 109.

eine gerabezu sinnlose Einrichtung zu erblicken haben, wie bieselbe es für die heutigen preußischen Abgeordnetenwahlen allerdings geworden ist.

Das kommunale Wahlrecht ist in Preußen für Stadt und Land verschieben und für beibe nicht einheitlich, sondern provinzenweis geregelt. Das verhältnismäßig größte Gebiet einheitlicher gesetzlicher Regelung sind die sieben östlichen Provinzen. In ben Städten werden hier die Abteilungen nach bem Betrage famtlicher birekten Steuern (Gemeinde-, Rreis-, Proving-, Staatssteuern) gebilbet. Der früher höhere Cenfus ift allmählich auf 4 Mark, entsprechend einem Gin= kommen von 660 Mark, ermäßigt. Übrigens stellt bies nur ben ungefähren Durchschnitt bes bestehenden Wahlrechts bar. Die Städteordnung kennt auch andere Wahlrechtsbegrünbungen als gerade den Census, und hier und da ist auch bas Wahlrecht durch Ortsstatut anders begrenzt. Die Hälfte der gemählten Stadtverordneten muffen hausbesitzer fein. - In ben Landgemeinden der öftlichen Provinzen hatten früher nur Ansässige Wahlrecht. Die Landgemeindeordnung von 1891 hat dasselbe allen Staatssteuerzahlern verliehen. Geht die Gemeinde in der Auferlegung von Gemeindesteuern bis zu dem Einkommen von 660 Mark herab, so findet eine entsprechende Erweiterung bes Wahlrechts statt. In kleinen Landgemeinden (bis zu 40 Gemeinbegliedern) werben die Angelegenheiten burch die Gemeindeversammlung selbst erledigt. Hier ist die Abstimmung eine ziemlich komplizierte. Wer 20-50 Mark Grund= und Gebäudefteuer gahlt, führt zwei Stimmen; mer 50-100 Mark zahlt, drei; wer 100 Mark oder mehr zahlt, vier. Ahnliche Abstufungen genießen größere Gewerbetreibende (also 3. B. die Inhaber von Zuckerfabriken auf dem Lande). Wenn

andrerseits die Anzahl der Nichtangesessenen mehr als ein Orittel der Stimmen in der Gemeindeversammlung ausmacht, so müssen dieselben sich darauf beschränken, ihre Rechte durch Abgeordnete vertreten zu lassen. Anders ausgedrückt: in einer Landgemeindeversammlung des preußischen Ostens giebt es einerseits noch ein mehrsaches Viril-Stimmrecht, andererseits auch noch Kuriatstimmen alten Schlages. — Für Landgemeinden, die mehr als 40 Mitglieder zählen, tritt die regelzrechte Oreiklassenuchl wie in den Städten ein, nur mit dem Unterschiede, daß die Quote der Grundbesitzer, die aus den Wahlen hervorgehen muß, auf zwei Orittel erhöht ist.

In den Rheinlanden, dem eigentlichen Mutterlande des Dreiklassenscheinen, sindet die Einteilung nur nach direkten Staatssteuern statt. In Westfalen werden Staats und Gemeindesteuern (aber nicht Kreis und Provinzialsteuern) zu Grunde gelegt. Schleswig-Holstein kennt gar keine Klassenseinteilung. In Frankfurt a. M. ist das Stimmrecht nicht nur ebenfalls gleich, sondern auch noch geheim, dafür allerdings durch einen besonders hohen Census begrenzt. Andere Landesteile haben andere Abweichungen.

Bon allen bestehenden Wahlversassungen kommen für die gegenwärtig ventilierte Resormsrage nur diesenigen in Betracht, in denen die Wahl in der Form der drei Abteilungen stattssindet. Für diese gelten uns im folgenden, soweit nicht das Gegenteil ausdrücklich bemerkt ist, die Verhältnisse der sieben östlichen Provinzen als maßgebend, also die Wahlen zu den Stadtwerordneten in den Städten, zu den Gemeindevertretungen in den größeren Vörsern daselbst.

Daß die Veränderung der Einkommensteuer im Jahre 1891 auf kommunale Wahlen stärker gewirkt hat, als auf die politischen, ist aus zwei Gründen erklärlich. Einmal, weil bei den Landtagswahlen in dem schließlichen Fazit, der Absgeordnetenwahl, vermöge der Größe der einzelnen Wahlkreise die Verschiedungen im Ergebnis der Urwahlen an Plätzen mit reichen Leuten sich auf einen größeren geographischen Bereich mit überwiegend ärmerer Bevölkerung verteilten; sodann aber auch, weil das Dreiklassenssstem für politische Wahlen bereits so sehr auf der Höhe gänzlicher Undrauchbarkeit angelangt war, daß die große Masse der Bevölkerung diesem System teilnahmslos gegenüberstand, und die Zunahme von Übelsständen nicht mehr auf ein reizdares Empfindungsvermögen stieß. In den Kommunalwahlen aber verlieh die Verstärkung des Stimmrechts einigen reichen Mitbürgen eine veränderte Stellung, die bemerkt und mit Erbitterung empfunden wurde.

Das beutlichste Bilb ber eingetretenen Verschiebungen geben die rheinischen Städte. In der Regierungsvorlage (Seite 9—11) sind einige Daten über die Jahre 1891/92 enthalten. Lehrreicher jedoch durch die Anreihung der Ergebenisse des Jahres 1893 ist eine diesbezügliche Zusammenstellung, welche Witte August 1893 (aus der "Kölnischen Volkszeitung" entnommen) die Runde durch die Tagespresse machte. Obsgleich die Zahlen mit den amtlichen Angaben nicht ganz genau übereinstimmen, so geben wir doch in der umstehenden Tabelle 22 die reichhaltigere Zusammenstellung der Zeitungen.

Daß hier eine förmliche Decimierung der ersten Klasse stattgefunden hat, daß die endlich durchgeführte wahrheitszemäße Einschätzung mit der Erhöhung der Steuerlast gleichzeitig die Auslieferung der städtischen Angelegenheiten an eine bedeutend verkleinerte geldaristokratische Minderheit bewirkt hat, und daß dieser Prozeß noch im Fortschreiten begriffen ist, geht aus der Tabelle mit erschreckender Deutlichkeit hervor.

Tabelle 22. Zwölf rheinische Städte. Kommunaswahlen 1891/93. Priffelung.

Es waren wahlberechtigt

| Nr. | Stabt                                   | Jahr         |            | n<br>i. I  | i<br>Abt.     | "II             | in<br>Abt.      |                  | ins=<br>gefamt  |
|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2                                       | 3            | 4          | 5          | 6             | 7               | 8               | 9                | 10              |
| 1.  | Köln                                    | 1891         | 636        | 9.         | 3 933         | 17.             | 14 897          | 79,4             | 18 766          |
| 1.  | (mit 293 437 Einwohnern)                | 1892         | 370        | 1,5        | 2 584         | 10,2            | 22 323          | 88,8             | 25 277          |
|     |                                         | 1893         | 272        |            | 2 039         | , ,-            | 23 824          | 91,2             | 26 135          |
| 2.  | Elberfeld                               | 1891         | 270        |            | 1 314         |                 | 5 784<br>10 098 | 78,5<br>90,5     | 7 368<br>11 157 |
|     | (mit 109218 Einwohnern)                 | 1892<br>1893 | 152<br>109 | 1,4<br>1,0 |               | 8, <sub>1</sub> | 9 966           | 91,4             | 10 898          |
| 3.  | Barmen                                  | 1891         | 302        | , ,        | 1 040         |                 | 4 921           | 78,6             | 6 263           |
|     | (mit 103 068 Einwohnern)                | 1892         | 185        | 1,9        | 1 093         |                 |                 | 87,1             |                 |
| ,   | ov . v                                  | 1893         | 141<br>311 | 1,1        | 860<br> 1 208 | 8,7             | 8 870<br>5 359  | 89,9             | 9 871<br>6 878  |
| 4.  | Nachen                                  | 1891<br>1892 | 155        | 4,8<br>1,6 |               | 9,0             |                 | 77,9<br>89,4     |                 |
|     | (mit 95 725 Einwognern)                 | 1893         | 124        | 1,8        | 738           |                 | 8 885           | 91,1             | 9 747           |
| 5.  | Crefelb                                 | 1891         | 372        |            | 1 277         |                 | 4 767           | 74,8             | 6 416           |
|     | (mit 90 286 Einwohnern)                 | 1892         | 215        |            | 1 141         |                 | 6 175           | 81,9             | 7 531           |
| 6.  | m                                       | 1893<br>1891 | 143<br>190 | 1,8<br>4,6 |               | 9,7<br>14.2     | 7 165<br>3 363  | 88, <sub>5</sub> |                 |
| о.  | Bonn                                    | 1892         | 85         | 1,9        | 418           |                 | 4 081           | 89, <sub>0</sub> |                 |
|     | (mit 35 801 etitioogitetit)             | 1893         | 77         | 1,8        | 000           | , ,-            |                 | 89,4             |                 |
| 7.  | Trier                                   | 1891         | 178        | -,-        |               | 20,7            |                 | 71,1             | 2 174           |
|     | (mit 36 162 Einwohnern)                 | 1893         | 84         | , ,-       |               | 11,1            |                 | 86,0             |                 |
| 8.  | Roblenz                                 | 1891         | 155        | - / •      |               | 17,1            | 2 110<br>2 929  | 77,2             |                 |
|     | (mit 32 671 Einwohnern)                 | 1893<br>1891 | 91<br>81   | , ''       |               | 10,6            | •               | 86, <sub>7</sub> | 3 379<br>1 391  |
| 9.  | Mülheim a. Rh<br>(mit 80998 Einwohnern) | 1892         | 4          | , ,-       |               |                 | 3 147           | 95,6             |                 |
|     | (mit 30 393 Cimbogneth)                 | 1893         | 1)6        |            |               |                 | 2 805           | 94,1             | 2 981           |
| 10. | Neuß                                    | 1891         | 67         | 4,6        | 280           | 19,8            | 1 106           | 76,1             | 1 453           |
|     | (mit 22 647 Einwohnern)                 | 1892<br>1893 | 34<br>38   | , , -      |               | 14,0<br>11,5    | 1 393           | 84,0             | 1 660<br>1 788  |
| 11. | Biersen                                 | 1891         | 66         | ,-         |               | 16.1            | 1 257           | 86, <sub>4</sub> |                 |
| 11. | (mit 22 202 Einwohnern)                 | 1893         | 21         | 1,1        |               |                 |                 | 91,8             | 1 834           |
| 12. | Düren                                   | 1891         | 14         | 0,7        | 202           |                 | 1 866           | 89,6             | 2 082           |
|     | (mit 19 802 Einwohnern)                 | 1892         | 9          | 0,4        |               |                 |                 | 96,4             | 2 325           |
|     |                                         | 1893         | 7          | 0,8        | 56            | 2,2             | 2 421           | 97,5             | 2 484           |
|     |                                         | ,            | •          | •          | •             | •               | •               |                  | <del>.</del>    |

<sup>1) &</sup>quot;Die Vermehrung der 1. und 2. Klasse in 1893 ist lediglich die Folge des Wegzuges von zwei Wählern der 1. Klasse aus 1892."

Das letzte Beispiel berselben (Düren) beweist übrigens, baß bie Zustände, welche jetzt aus diesen Städten allgemein gemeldet werden, im einzelnen schon früher bestanden haben. Tritt hier keine Anderung des Wahlrechts ein, so ist die Besürchtung einer ungerechten Finanzpolitik, wie man sie an eine allzu demokratische Gestaltung des Wahlrechts knüpft,1) gegenüber einer derartigen Oligarchie in noch höherem Maße begründet; wie denn in der That die Bestredungen, durch indirekte Gemeindesteuern die Kosten der Verwaltung nach Möglichkeit auf die Besitzlosen zu wälzen, ihren Hauptsitz in den Kreisen gerade der rheinischen städtischen Oligarchieen haben.

Zur Erprobung der eigenen Reformvorschläge hat die Regierung auch für die Kommunalwahlen, ähnlich wie für die politischen, Erhebungen veranstaltet. Ausgewählt wurden dafür leider nicht jene rheinischen Städte, sondern die Stadt Berlin und 21 Landgemeinden. Wir mählen (Tab. 23) aus diesen Proben neben Berlin 7 möglichst charakteristische Orte aus, 3 aus dem Osten (Pommern), 4 aus dem Westen (Westsalen und Rheinland). Unter ihnen vertreten die pommersschen die kleineren Dörser, während unter den 4 westlichen Dreihonnschaften ein mittleres Dorf, Brühl ein großes, Katernberg und vollends Altendorf Gemeinwesen darstellen, die über das Niveau eines Dorses hinausgewachsen sind.

Ohne allen Zweifel zeigen sich hier an einzelnen Stellen erhebliche Wirkungen ber von der Regierung ursprünglich vorsgeschlagenen Zwölftelung. Wo ohnedies schon die gegenwärtige Orittelung für die III. Klasse zu günstigen Ergebnissen führte, wird diese Sunst durch die Zwölstelung<sup>2</sup>) soweit gesteigert, daß

<sup>1)</sup> vgl. oben S. 104.

<sup>2)</sup> vgl. oben S. 9.

Cabelle 23. Acht Gemeinden. Kommunalwahlrecht. Prittelnug und Zwölftelnug in Prozentzahlen.

| _         |                                |        |         |                               |               |                            |          |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------|
|           | Semeinbe                       | bei de | -       | berechtigt<br>wärtigen<br>ing |               | wären<br>berechti<br>Zwölf | gt       |
| Rummer    | @ c m c c n v c                | in     | in      | in                            | in            | in                         | in       |
| <b>25</b> |                                | Abt. I | Abt. II | Abt. III                      | Abt. I        | Abt. II                    | Abt. III |
|           |                                | º/o    | º/o     | °/o                           | º/o           | º/o                        | o/o      |
| 1         | 2                              | 3      | 4       | 5                             | 6             | 7                          | 8        |
| 1.        | Berlin                         | 0,79   | 4,49    | 94,72                         | 1,39          | 6,84                       | 91,77    |
| 2.        | Alt=Schlawe (Kreis<br>Schlawe) | 5,61   | 14,02   | 80,37                         | 7 <b>,4</b> 8 | 19,62                      | 72,90    |
| 3.        | Neu-Järshagen (Kreis           | 3,61   |         | 00,57                         | 1,40          | 13,62                      | 12,50    |
| 4.        | Schlawe)                       | 22,22  | 31,48   | 46,30                         | 27,78         | 33,88                      | 38,89    |
| т.        | Rummelsburg)                   | 21,48  | 33,88   | 45,24                         | 28,57         | 35,71                      | 35,71    |
| 5.        | Altendorf (Kreis Effen         |        |         |                               |               |                            |          |
| 6.        | Land)                          | 3,79   | 22,77   | 73,44                         | 6,60          | 32,05                      | 61,85    |
|           | Effen Land)                    | 7,27   | 13,64   | 79,09                         | 10,00         | 18,18                      | 71,82    |
| 7.        | Raternberg (Kreis Effen        | 4,89   | 31,80   | 63,31                         | 9,40          | 37,52                      | 53,08    |
| 8.        | Land)                          | 1,44   | 13,00   | 85,56                         | 3,07          | 18,41                      | 78,52    |

in einem Falle (Groß=Schwiersen) die Wähler dritter Klasse benen der zweiten genau gleichgestellt, in einem anderen Falle (Neu-Järshagen) ihnen erheblich genähert sind. Freilich sind die Ünderungen, welche in Berlin hervorgerusen werden, so unersheblich, daß sie für diese Stadt ebensowenig in Betracht kommen, wie die Hossmungen, welche man auf die Zwölstelung für eine Resorm des politischen Wahlrechts gesetzt hat. 1) Die

<sup>1)</sup> vergl. Seite 28—29 (Tabelle 1).

Cabelle 24. Acht Gemeinden. Kommunalwastrecht. Prittelung und Zwölftelung in absoluten Zasten.

| Rummer | Gemeinbe         | bere<br>ge<br>in | find n<br>chtigt b<br>genwär:<br>Drittelu<br>in<br>Abt. II | ei der<br>tigen | be<br>2<br>in | wären<br>rechtigt<br>wölfteli<br>in<br>Abt. II | bei<br>ung<br>in | Summe<br>aller Wahl=<br>berechtig=<br>ten |
|--------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2                | 3                | 4                                                          | 5               | 6             | 7                                              | 8                | 9                                         |
| 1.     | Berlin           | 2192             | 12544                                                      | 264514          | 3864          | 19107                                          | 256279           | 279250                                    |
| 2.     | Alt=Schlawe      | 6                | 15                                                         | 86              | 8             | 21                                             | 78               | 107                                       |
| 3.     | Neu-Järshagen    | 12               | 17                                                         | 25              | 15            | 18                                             | 21               | 54                                        |
| 4.     | Groß-Schwiersen  | 9                | 14                                                         | 19              | 12            | 15                                             | 15               | 42                                        |
| 5.     | Altendorf        | 216              | 1297                                                       | 4184            | 376           | 1826                                           | 3495             | 5697                                      |
| 6.     | Dreihonnschaften | 8                | 15                                                         | 87              | 11            | 20                                             | 79               | 110                                       |
| 7.     | Katernberg       | 65               | 423                                                        | 842             | 125           | 499                                            | 706              | 1330                                      |
| 8.     | Brühl            | 8                | 72                                                         | 474             | 17            | 102                                            | <b>4</b> 35      | 554                                       |

Möglich keit<sup>1</sup>) eines erheblichen Einflusses ist im allgemeinen besto größer, je kleiner die Gemeinden sind, wie dies sich durch eine Gegenüberstellung der absoluten Zahlen verzanschaulichen läßt (Tab. 24).

Gegen die ganze von der Regierung vorgelegte Statistik lassen sich aber auch manche Einwände machen. Aus den Zahlen für Berlin läßt sich die wirkliche Gestaltung des Wahlrechts gar nicht entnehmen, solange man nicht weiß, wie die Verteilung über die einzelnen Wahlbezirke statisindet.

<sup>1)</sup> allerdings nicht die Wahrscheinlichkeit; diese sieh nur nach einem reicheren Waterial beurteilen.

Die Berliner Zahlen haben bloß den Wert von Durchschnitts= gablen, die namentlich über die Ercesse bes Wahlsustems (Ausübung des Wahlrechts in den einzelnen Bezirken durch eine lächerlich geringe Anzahl von Versonen) gar keinen Aufschluß gewähren. Ferner fehlen in den Aufstellungen der Regierung die kleinen und Mittelstädte ganglich. bie westlichen Städte, wenn auch von bieser Berechnung ausgeschlossen, wenigstens in ber Statistik ber Mifftanbe vertreten waren, giebt die Regierungsvorlage über die kleinen und Mittelstädte des Oftens auch nicht einmal diese Auskunft. Das kommunale Wahlrecht in den Stadtgemeinden des Oftens hat aber eine sehr große Bedeutung, weil mitten in dem gering entwickelten ländlichen Gemeindeleben biefer Gegenden bie Verfassung der Städte den Zielpunkt ber Entwickelung für die ländlichen Verhältnisse barftellt und eine auch Herabbrückung biefes Gemeindelebens von besonders ernfter Bebeutung ift. In den weiten Machen des Oftens, wo auf ganze Quadratmeilen bin die sozialen Gegensätze noch nicht zum Kampfe entfacht find, liegt für eine vorbauende Politik ein großes Bethätigungsfeld. Wenn bier in noch rubigen Zeiten die unteren Schichten der Bevölkerung allmählich in die Verwaltungskörper hineingezogen werden, und ihnen bei späterem Erwachen zu energischen sozialen Forderungen bas Gefühl der Fremdheit gegenüber der Verwaltung erspart wird, so kann in den größeren und kleineren Gemeinwesen dieser Provinzen ein Verwaltungsleben ausgebildet werden, welches (wie schon so oft in ber preußischen Geschichte) für die übrigen zum Muster werden kann. — Endlich aber betrachtete bie Statistik ber Regierungsvorlage die Reform des Wahlrechts so zu sagen als eine interne Angelegenheit ber gegenwärtig Berechtigten. Über die größere ober geringere Zahl berer,

bie durch ben Census vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, erfahren wir nichts.

Zur Ergänzung ber Übersichten über ben neuesten Zusstand in verschiedenen Gemeinden diene eine Tabelle über die Ziffern der Wahlen in einer einzelnen Gemeinde während des letzten Bierteljahrhunderts, wie sie in dem "Statistischen Jahrsbuch der Stadt Berlin" veröffentlicht sind (Tab. 25).

Unbebenklich sind aus der Tabelle die Rahlen über die Wahlbeteiligung zu verwenden. Die Wahlbeteiligung in der britten Rlaffe ift im Vergleich zu früheren Zeiten im Steigen begriffen. Bergleicht man die gegenwärtige Beteiligung an den Berliner Dreiklassenwahlen für den Landtag (Tab. 11, S. 64) und für die Stadtverordneten, so zeigen die letteren eine un= gleich stärkere Beteiligungsziffer, im Sahre 1893 bas Doppelte. Wenn sie auch niemals 1) an die Beteiligungsziffern ber Reichstagswahlen heranreichte, so liegt barin boch immerhin eine thatsächliche Beftätigung unferer Anschauung, daß bas Dreiklassenspftem als Grundlage für Gemeindemahlen einer andern Beurteilung bedarf, als dasselbe Sustem in seiner Anwendung auf politische Wahlen; wie denn in der That bieses System ursprünglich bloß als Gemeinbeeinrichtung beftand und erst durch die Verordnung von 1849 im Wege eines noch heute dauernden Provisoriums zum Parlamentswahlrecht gemacht wurde.

Sehr viel schwerer ift aus der Tabelle etwas Zuverlässiges über die Berschiebungen des Wahlrechts unter den

Saftrow, Das Dreitlaffenfpftem.

<sup>1)</sup> Die höchste bis jett im Statistischen Jahrbuch ber Stadt Berlin verzeichnete Beteiligungsziffer ber 3. Abteilung, bei einer heiß umstrittenen Stichwahl (1885, 8. Bez.), betrug 47,6%.

# Berlin. Kommnnaswahlen 1866—1893.

|          | ઉ છે     | ğ        | tren st               | imml     | waren stimmberechtigt | <del>#</del> |                    |         | ઉ        | haben   | n gest  | gestimmt                                        |            |       |                   |
|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| Sahr –   | <b>a</b> |          | Ħ.                    |          | <b>#</b>              |              | in&=<br>aefamt     | in Nbtı | eiľung I | in Abte | II gand | in Nbteilung I in Abteilung II in Abteilung III | ung III    | inse  | insgesa <b>mt</b> |
| no.      | Kbteilu: | - B      | Apteilung I Apteilung |          | II Abteilung          | H            | 8                  |         | % ber    |         | % ber   |                                                 | % ber      |       | % ber             |
|          | _        | <b>%</b> |                       | %        |                       | %            |                    |         | tigten   |         | tigten  |                                                 | tigten     |       | tigten            |
| 1        | 2        | 3        | 4                     | 5        | 6                     | 7            | 8                  | 9       | 10       | 11      | 12      | 13                                              | 14         | 16    | 16                |
|          | 737      |          | 3142                  |          | 18691                 |              | 22570              | 466     | 63,8     | 1103    | 85,1    | 2322                                            | 12,4       | 3891  | 17,2              |
|          | 1011     |          | 472                   |          | 22059                 |              | 27542              | 524     | 51,8     | 1675    | 87,0    | 2967                                            | 13,5       | 5148  | 18,7              |
|          | 999      |          | 3303                  |          | 18579                 |              | 22881              | 521     | 52,2     | 1083    | 32,8    | 2460                                            | 18,8       | 4064  | 17,7              |
|          | 716      |          | 3997                  |          | 22062                 |              | 26775              | 388     | 54,9     | 1418    | 35,5    | 2867                                            | 18,0       | 4673  | 17,6              |
|          | 1167     |          | 6729                  |          | 30568                 |              | 38464              | 579     | 49,6     | 2525    | 87,5    | 2463                                            | , <b>8</b> | 5567  | 14,5              |
|          | 1402     |          | 3787                  |          | 48738                 |              | 53927              | 733     | 52,8     | 1396    | 36,9    | 3946                                            | ,8<br>,1   | 6075  | 11,8              |
|          | 910      |          | 6411                  |          | 43762                 |              | 51083              | 562     | 61,8     | 2466    | 38<br>5 | 7490                                            | 17,1       | 10518 | 20,6              |
|          | 2100     |          | 9169                  |          | 96610                 |              | 107879             | 1164    | 55,4     | 3171    | 34,6    | 11697                                           | 12,1       | 16032 | 14,9              |
| 18801)   | 3378     | 29       | 15653                 | 10,1     | 135958                | 87,7         | 154989             |         |          |         |         |                                                 |            |       | ,                 |
|          | 1802     |          | 5383                  |          | 80905                 |              | 88090              | 1085    | 60,      | 2306    | 42,8    | 15311                                           |            | 18702 | 21,8              |
| _        | 3196     | 1,7      | 15902                 | 8        | 166086                | 89,7         | 18518 <del>i</del> | 2342    | 74,8     | 9403    | 59,1    | 66063                                           |            | 77808 | 42,0              |
|          | 3195     |          | 16019                 |          | 61591                 |              | 80805              | 1670    | 52,8     | 6916    | 48,8    | 19233                                           |            | 27819 | 34,4              |
|          | 3489     |          | 17730                 |          | 60600                 |              | 81819              |         | 59,0     | 8360    | 47,8    | 16727                                           | 27,6       | 27147 | 83,2              |
|          | 3540     |          | 17336                 |          | 73889                 |              | 94765              |         | 54,4     | 7634    | 44,0    | 21830                                           |            | 31384 | 83,1              |
| 1891     | 3571     |          | 17885                 |          | 95729                 |              | 117185             | 1812    | 50,7     | 7656    | 42,8    | 31711                                           |            | 41179 | 85,1              |
| <u>ٿ</u> |          | 2        | 17891                 | ,6<br>,6 |                       |              | 271025             |         |          |         |         |                                                 |            |       |                   |
| 1892)    | 2192     | <u>%</u> | 12544                 | 4,5      | 264514                | 94,7         | 279250             | 276     | •        | 1050    | 3       | 25506                                           |            | 24.50 | 8                 |
|          | 2040     |          | 13049                 |          | 90040                 |              | 1007               | 0,6     | 41,7     | 4000    | 3,78    | 20090                                           | 26,5       | 0C#1C | 20,9              |

.) Startliche Etwittelung für die ganze Stad (1000 nach ven "Startle. Jahrouch für die Stad vertun"; 1891 und 1892 nach der Regierungsvorlage: oben S. 109).

Wählern der drei Klassen zu entnehmen. Die Erneuerung ber Stadtverordneten-Bersammlung geschieht alle zwei Sahre mit je einen Drittel. Im Jahre 1883 murbe eine neue Wahlordnung eingeführt. Die Wähler erster Klasse wählten in 14 Bezirken je 3 Stadtverordnete, die zweiter Rlasse ebenfalls, die britter Klasse aber in 42 Bezirken je 1 Stadtverordneten. Alle zwei Sahre scheidet jett in jedem Bezirk der ersten und der zweiten Rlasse einer der brei Bezirksvertreter aus, mahrend in der dritten Rlasse nur in einem Drittel der Begirke Bakanzen entstehen. Daber erscheinen jetzt in den regelmäßigen Erneuerungsmahlen die Bähler erfter und zweiter Rlaffe aus ber ganzen Stadt als "mahlberechtigt," die ber britten nur aus einem Drittel ber Stadt. Wollte man die Ergebnisse von je drei Wahlen, d. h. von je sechs Sahren mit einander vergleichen, so murbe schon die Vergleichung zweier solcher Zeiträume sich über eine Gesamtperiode von 12 Jahren er= strecken, in welcher die Bevölkerungszunahme und die Berschiebungen in den Stadtbezirken eine ziemlich bedeutende Rolle spielen. Dazu kommt, daß aus dem vorliegenden Material nicht mit unbedingter Sicherheit zu ersehen ist, inwieweit etwa gleichzeitig stattgefundene Nachwahlen mit in die Statistik einbezogen find und das normale Stärkeverhältnis der Abteilungen unter einander verschieben. Gleichwohl ist die Tabelle nicht wertlos. Das Ausnahme-Ereignis einer voll= ständigen Erneuerung ber Stadtverordneten-Berfammlung, im Sahre 1883, zusammen mit brei bie gange Stadt um= fassenden statistischen Aufnahmen, in den Jahren 1880, 1891, 1892, gewährt hier ein brauchbares Material für einen Reit= raum von 12 Jahren. Die erste Klasse schrumpfte in dieser Zeit in folgenden Prozentfäten zusammen:

2,2 1,7 1,3 0,8; bie zweite: 10,1 8,6 6,6 4,5;

bie Dritte schwoll an: 87,7 89,7 92,1 94,7. Heute wird ein Drittel der Berliner Stadtwertretung von  $^{1}/_{125}$  der Wählerschaft gestellt; und eine Zweidrittel-Mehrsheit der Bersammlung stellt die Erwählten von  $^{1}/_{20}$  der Wählerschaft dar.

Was aber die Wählerschaft ist, welchen Teil der Bürgersschaft sie darstellt, wieviel Bürger vom kommunalen Wahlrecht ganz ausgeschlossen sind, darüber geht aus der amtlichen Wahlstatistik nichts hervor. Einen gewissen Anhalt für die Wirkung des Census und der sonstigen Beschränkungen giebt ein Bergleich der Gesamtzahlen aller Kommunalwähler in den Jahren 1880, 1883, 1891, 1892 mit der Gesamtzahl der Urwähler in den ungefähr gleichzeitigen Landtagswahlen von 1879, 1882, 1888, 1893 (Tab. 14, Seite 76). Danach sind etwa 75—80 % der Landtagswähler in den kommunalen Wahlen stimmberechtigt.

Wenn man etwa meint, daß in Berlin das kommunale Wahlrecht wegen der fluktuierenden Bevölkerung<sup>1</sup>) eine starke Berengerung zeige, so ist man im Frrtum. Es spricht vielmehr alles dafür, daß die Stadt Berlin schon ein besonders günstiges Beispiel kommunaler Wahlberechtigung gewährt. Das Hauptersordernis, ein Einkommen von mehr als 660 Mark (entsprechend etwa einem Tagelohn von 2—2½ Wark), ist nach den Berliner Lohnverhältnissen viel leichter zu erreichen, als nach denen kleiner Städte oder gar des platten Landes. Während es in Berlin doch immerhin die Regel ist, daß

<sup>1)</sup> Das fommunale Wahlrecht setzt voraus, daß alle seine Bedingungen (also auch der Ausenthalt am Orte) ein Jahr hindurch erfüllt sind.

ein erwachsener Mann mehr als 660 Mark Einkommen hat, stellt sich dieser Census in Gegenden, in denen der "ortszübliche Tagelohn" auf 1½ Mark oder gar auf 1 Mark und selbst darunter sinkt,¹) als ein Wittel dar, die große Mehrzahl der Bevölkerung vom kommunalen Wahlrecht auszusschließen. Da die amtliche Statistik dieser wichtigsten Seite des kommunalen Wahlrechts noch keine Ausmerksamkeit zugewendet hat,²) so sehlt es an ausreichendem Waterial zur sicheren Beurteilung der Frage. Um die diesdezüglichen Verzhältnisse wenigstens noch an einem serneren Beispiel zu illustrieren, wähle ich die Stadt Neustadt (Oberschlesien). Hier wurde gleichzeitig mit den Landtagswählerlisten im Jahre 1893 auch eine die ganze Stadt umfassender "Stadtverordneten-Wählerliste" ausgestellt und beide durch den Druck veröffentslicht.<sup>8</sup>) Die Auszählung ergiebt:

in Abt. I in Abt. II in Abt. III insgesamt Landtags-Wähler 74 229 3012 3315 Stadtverordueten-Wähler 3 8 1119 1130

Demnach waren nur 34,1 % ber Landtagswähler zur Kommune wahlberechtigt. In großen Zügen charakterifiert sich die Art, wie die Neustädter Kommunalvertretung zu stande kommt, etwa folgendermaßen: 1/8 der Vertretung wird von 1/8 der Bürgerschaft gewählt; die übrigen beiden Orittel der Vertretung werden von den 3 reichsten und von

<sup>1)</sup> Aus den "ortstiblichen Tagelöhnen" pro 1893 seien hier als Beisspiele angestührt: Stadt Altona 3,00; Stadt Berlin 2,70; Stadt Breslau 2,00; Stadt Elbing 1,50; Landtreis Breslau 1,10; Stadt Reustadt (Obersichleften) 1,10; Kreis Militsch 0,85.

<sup>2)</sup> f. oben Seite 112/13.

<sup>8)</sup> Beilagen zum "Neuftähter Stadtblatt" vom 9. September und 24. Oktober 1893.

ben 8 nächstreichsten Leuten "gewählt",1) während die beiben unteren Drittel der Bevölkerung leer ausgehen. — Ein einstimmiger Beschluß der dortigen Stadtverordnetenversammlung kann unter Umständen die Masse der Bügerschaft gegen sich haben; und es kann in der Bersammlung ein Antrag eine Zweidrittel-Mehrheit sinden, wenn er nichts anderes ist, als der Wunsch der 11 reichsten Neustädter. Nimmt man noch dazu, daß nach der namentlich veröffentlichen Wählerliste unter den 11 Privilegierten nur 6 verschiedene Familiennamen vorkommen, so erhält man ein noch deutlicheres Bild von der Enge des Kreises, dem die städtischen Angelegenheiten aussgeliefert sind.2)

Daß das kommunale Wahlrecht in Preußen noch sonstigen

<sup>1)</sup> Man sieht auch hier, zu welchen Ungereimtheiten die mechanische Drittelung nach den Steuern führt. Das ganze moderne Repräsentativs System beruht auf dem Gedanken, daß an Stelle aller Berechtigten wenige Erwählte treten sollen, welche die Wählerschar "vertreten". Hier wird das Wahlrecht dazu gebraucht, um nicht einen engeren Ausschuß der Wählerschaft, sondern eine Erweiterung zu bewirfen. Neustadt hat als eine Stadt von 17 500 Sinwohnern 30 Stadtverordnete zu wählen. Sowohl die erste als auch die zweite Abteilung hat also mehr "Vertreter" zu wählen, als Wähler zu vertreten sind. Wenn man bestimmen würde, daß die 11 reichsten Leute traft ihres Neichtums Stadtverordnete sein sollen, so würde dies eine allgemeine Entrüstung hervorrusen; diesen 11 Personen aber nicht 11, sondern 20 Mandate zu geben, ruft keine Entrüstung hervor, weil der Vorzaung sich äußersich in die Formen der hergebrachten RepräsentativsVersfassung kleidet.

<sup>2)</sup> Nicht immer mit Sicherheit zu verwenden sind die vielsach kurssierenden Zeitungsnachrichten über die Berschiedungen im kommunalen Bahlrecht. So ging z. B. anfang September die Nachricht durch die Zeitungen, daß in Elbing jett ein einziger Bürger "ein ganzes Drittel der Stadtverordneten-Bersammlung" zu wählen habe, während auf die zweite Alasse 153, auf die dritte 2190 Wähler entsallen. Ist dies richtig (und

Beschränkungen unterliegt, und daß provinziale Verschiedensheiten eine nicht unbedeutende Rolle spielen, ist bereits oben gesagt worden. Daß wir auch nicht einmal die leisesten Anssätze zu einer Statistik des kommunalen Wahlrechts besitzen, bezeichnet mehr als alles andere, wie tief das in Preußen ehemals so lebendige Interesse für Heranziehung weiterer Bevölkerungsklassen zur Teilnahme am öffentlichen Leben gessunken ist.

handelt es sich nicht etwa um Listen, die nur einen Teil der Stadt umfassen), so würden Reustadt und Elbing den Gedanken nahe legen, daß man
die extremsten Ausartungen des kommunalen Wahlrechts mit Unrecht im Besten gesucht habe.

### VII.

# Das geltende Recht.

Die Wahlnovelle hat an Kommissions: und Plenarberatungen, sowie an den versassungsmäßig ersorderlichen Abstimmungs-Wiederholungen in beiden Häusern des Landtages zusammengenommen nicht weniger als 15 Lesungen zu ersulden gehabt. Bei der Unzahl von Vorschlägen, die zu dem Gesetz auftauchten, verschwanden, wieder auftauchten und teilweise wieder verschwanden, dei der plötzlichen Umgestaltung, die das Gesetz noch im letzten Augenblick im Herrenhause ersuhr, haben die meisten, welche die Angelegenheit versolgten, kein klares Bild von dem gewonnen, was denn nun eigentlich für die Wahlen Gesetz geworden ist.

Der schließliche Inhalt des "Gesetzes betreffend Ünberung des Wahlversahrens", wie es unter dem 29. Juni 1893 in der Gesetzsammlung verkündigt worden ist, läßt sich in drei Punkte zusammensassen.

Erstens: Während bisher für die Abgeordnetenwahlen nur die Staatssteuern, für die Kommunalwahlen in den versschiedenen Landesteilen bald nur die kommunalen, bald nur die staatlichen zu Grunde gelegt wurden, bald auch ein Mittelssystem Platz griff, werden in Zukunst<sup>1</sup>) für politische wie für

<sup>1)</sup> Dies galt jedoch noch nicht für die Landtagswahlen 1893.

kommunale Wahlen überall sämtliche direkte Staats-, Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzialsteuern zu Grunde gelegt.

Zweitens: Der Grundfat ber Novelle von 1891, daß für Wähler, die keine Staatseinkommensteuer gablen, drei Mark in Anrechnung zu bringen sind, ist beibehalten, jedoch mit zwei Abanderungen: a) diese Drei-Mark-Männer sollen auf die dritte Rlasse beschränkt bleiben, so daß die Kiktion von drei Mark nicht ihnen, sondern nur den nächsthöheren Stufen zu Gute kommen kann (veral. oben S. 17). - b) biese Beschränkung gilt für Bahler, "welche zu einer Staatssteuer nicht veranlagt find" und gilt nicht bloß für Landtags-, sondern auch für Gemeindewahlen. Wo die Gemeinde von ihrem Rechte Gebrauch machte, auch Einkommen unter 900 Mark (bie ber Staat frei läft) zu besteuern, konnten bisher solche kleinen Steuerzahler zuweilen in die zweite Rlasse aufrücken; Diese Möglichkeit soll in Zukunft abgeschnitten sein: Die kommunalen Steuern, die bezahlt werden, geben bem Bahlenden auch in ber Kommune1) nie ein befferes Wahlrecht, wenn er nicht

<sup>1)</sup> Diese Konsequenz geht aus dem Wortlaut des Gesetzes mit Notwendigkeit hervor. § 2 lautet zwar: "Urwähler, welche zu einer Staatsssteuer nicht veranlagt sind, wählen in der dritten Abteilung." Der Aussdrud "Urwähler" erweckt die Vorstellung, daß man es hier nur mit Landtagswahlen zu thun habe, und daß es nicht die Absicht des Gesetzes sei, auch sitr kommunale Wahlen die Wähler, welche nicht zu Staatssteuern veranlagt sind, auf die dritte Klasse zu beschränken, selbst wenn sie Gemeindeabgaben entrichten. Allein der § 5 des Gesetzes sagt ausdrücklich, daß für Gemeindewahlen nach dem Dreiklassenspiem die Abteilungen in derselben Weise zu bilden sind, wie sür die Urwahlen zum Abgeordnetenhause. Es ist hier also ganz en glissant, und ohne daß man genau sagen könnte, in welchem Stadium der Verhandlungen, durch bloße redaktionelle Umgießung des Gesetzentwurse eine Verschlechterung des kommunalen Wahlrechts der unteren

"zu einer Staatssteuer veranlagt ist." Hingegen sind Grunds, Gebäudes und Gewerbesteuern stets "veranlagte Staatssteuern", auch wenn sie erlassen sind.

Drittens: Vom Inkrafttreten der neuen Steuergesetze an (1. April 1895) sollen in Orten, an denen direkte Gemeindessteuern nicht erhoben werden, an deren Stelle die außer Hebung gesetzte Grunds, Gebäudes und Gewerbesteuer angerechnet werden; eine Maßregel, deren Charakter zu Gunsten der

Stufen eingerichtet worden. So fehr man auch den Grundsat anerkennen mag, für die Rlaffenverteilung Staats= und Kommunalsteuern gemeinsam zur Anrechnung zu bringen, so ist es doch ein fast unglaublicher Rustand, daß die Fiftion von drei Mark Steuern für staatssteuerfreie Babler dazu benutt wird, um diese steuerzahlenden Babler in ihrem Bahlrecht zu verichlechtern, bloß beswegen, weil ihnen noch die Bergunftigung einer Fiktion mit der daran gehängten Bedingung aufgenötigt wird. Ich würde kaum wagen, meine Interpretation des Gesehes für die richtige zu halten und würde jeden fich bietenden Ausweg einer andern Interpretation gern an= nehmen, wenn nicht fast gleichzeitig mit bem Gefet die neue Ausgabe von Dertels Städteordnung erschienen mare, in welcher der Berfaffer, ein namhafter Kenner der Stadtverfassung und ihrer Pragis, in einem Nachtrage bereits auf diefe Beränderung aufmertfam macht (Dertel, Städteordnung für die 6 öftlichen Provinzen der preußischen Monarcie. Zweite Auflage. Liegnig 1893. S. 437: "Stimmfähige Burger alfo, welche zu einer Staatssteuer nicht veranlagt sind, mablen in der britten Abteilung, selbst wenn fie nach der Gesamtsumme der von ihnen zu entrichtenden Gemeinde-, Kreisund Brovinzialsteuern in eine andere Abteilung gehören würden".) - Nur irrt Dertel, wenn er hinzusett: "Nach dem 1. April 1895 gablen bie Brund-, Bebäude- und Gewerbesteuern nicht mehr zu den Staatssteuern." Auch nachdem der Staat ihre Rahlung erlaffen hat, bleibt ihre "Beranlagung" in den Sänden des Staates. (Die Rommiffion hat absichtlich ben Ausdruck "veranlagt" gebraucht: Kommifsionsbericht, 3. Lefung, S. 20). Übelnehmen kann man diesen Frrium keinem ehrlichen Menschen. — Wie benkt man fich eigentlich in Rutunft die Aufstellung der Bablerliften durch die Dorficulzen, wenn über die Runftlichkeit diefer Unterscheidungen felbft der gewiegte Renner stolpert?

Gutsbesitzer in den östlichen Provinzen wir bereits oben (S. 14) stizziert haben.1)

Zu diesen drei Bestimmungen tritt für die Landtags= wahlen noch die Drittelung nach Urwahlbezirken hinzu, wie sie schon durch die Novelle von 1891 ausgesprochen war.

Bergleicht man dieses Ergebnis mit den ursprünglichen Absichten der Regierung, so ist von diesen nur die gemeinssame Anrechnung der Staatss und Kommunalsteuern, sowie der Ersat für die Realsteuern stehen geblieben; die erstere zum Teil, die letztere fast ausschließlich den Gutsbesitzern günstig. Hingegen ist die Regierung mit ihrem Plane, die Orittelung durch eine Zwölstelung zu mäßigen, abgefallen und die Fiktion von drei Mark Steuern zu Gunsten der steuerfreien Wähler ist in zweisacher Weise in ein privilogium odiosum verkehrt worden. Was also in dem Regierungssentwurf zu Gunsten der Grundbesitzer sprach, ist durchgegangen, was zu Gunsten der Besitzlosen sprach, damit ist die Regierung abgefallen.

In der Thronrede, mit welcher der Landtag entlassen wurde, wurde das Ergebnis in folgende Worte zusammen= gefaßt:

"Der infolge ber Steuerreform eintretenden Versschiebung in der Abstusung des Wahlrechts trägt

<sup>1)</sup> Andere Konfequenzen: In einer Gemeinde, welche ohne Steuern wirtschaftet, wird das Wahlrecht der Grundbesitzer verschlechtert, wenn eine kleine Gemeindesteuer eingesührt wird. — Bon zwei Obrsern, welche zusammen einen Urwahlbezirk bilden, erhebt das eine geringe, das andere gar keine Gemeindesteuern. Dieses letztere kann unter Umständen durch Anrechnung der vollen Realsteuern sämtliche Wähler des andern zurückbrängen.



bas Gesetz über bie Abanderung bes Wahlversahrens Rechnung."

Die allgemeine Überzeugung geht bahin — und selbst ber Ministerpräsident hat es in den Schlußverhandlungen einräumen müssen — daß mit dieser Wahlnovelle das versprochene Resormwerk nicht geleistet ist. Welche Bahnen sollen nun eingeschlagen werden?

# VIII.

# Die Bnkunft der Wahlreform.

Da bas preußische Parlament in seiner Thätigkeit für die eigene Wahlresorm bisher den vergeblichen Versuch gemacht hat, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpse zu ziehen, so hat jeder, dem es ernstlich darum zu thun ist, dem preußischen Volke wiederum eine Volksvertretung zu schaffen, die Pflicht nach andern Handhaben in unserem Versassungsleben zu suchen; und wir besitzen eine solche Handhabe an der Neichsgesetzgebung. Für alle ernstlichen Anhänger der preußischen Parlamentsresorm muß das nächste Ziel sein: im Neichstage einen Gesehentwurf einzubringen, welcher in jedem deutschen Staat für die Wahlen zur Landesvertretung das Neichstags- Wahlspstem obligatorisch macht.

Ob Aussicht ift, ein solches Reichsgesetz zustande zu bringen oder nicht, darf für die Einbringung des Antrages nicht ausschlaggebend sein. Ausschlaggebend ist die Zwangsslage, in welcher sich gegenwärtig der größte deutsche Staat befindet, dessen parlamentarische Schicksale an eine engherzige Minderheit ausgeliesert sind, welche jede Resorm geräuschlos zu ersticken weiß. In dieser Situation wäre es schon ein erster großer Fortschritt, wenn endlich einmal ein anderes Forum zur Erörterung der Frage geschaffen, wenn sie an einer Stelle zur Sprache gebracht würde, von welcher aus ein ofsenes Wort ein ofsenes Ohr zu sinden gewohnt ist.

Ein zweiter Fortschritt läge in bem Einfluß einer solchen Debatte auf die Barteien, die nach ihrer aanzen Beraangen= beit verpflichtet sind, für das Reichsmahlrecht in Breuken einzutreten und im preußischen Landtag biefer Berpflichtung nur eben soweit genügen, daß man ihnen nicht nachsagen tann, sie hatten biefelbe positiv verlett. Das Centrum hat aegenüber dem freifinnigen Antrag auf Ginführung des Reichs= mahlrechts in Preußen erklärt, daß es seinen Prinzipien getreu, für ben Antrag stimmen, aber in bieser Situation nicht für benselben sprechen merbe1.) Das war das Benehmen einer sehr keuschen, aber auch fehr liebeleeren Braut. Die Deutschfreisinnigen selbst haben im Abgeordneten= hause die Sache auch nicht mit großem Eifer behandelt. Wenn eine kleine Fraktion in eine Kommission nur ein einziges Mitalied zu entsenden bat und dann nicht einmal einen Mann auswählt, ber burch Sachkenntnis und Energie hervorragt, ja ber auch nur burch seine Abstimmung "einstimmige"2) Be= schlüsse der Rommission verhindert, so zeigt sie schon damit, baß sie einer Auffrischung bedarf. Bon den beiden Gruppen, in welche die Partei des Landtages — niemand weiß zu sagen warum8) - inzwischen außeinandergefallen ist, giebt bie "freisinnige Volkspartei" ihre führenden Kräfte an ben Reichstag ab und betrachtet ben Landtag von vornherein als

<sup>1)</sup> f. oben S. 18.

<sup>2)</sup> f. oben Seite 151.

<sup>8)</sup> Als die deutsch-freisinnige Partei des Reichstages am 6. Mai 1893 sich aus Anlaß der Militärvorlage in zwei Gruppen schied, blieb die Landetagsfraktion bis in den Juli hinein beisammen. In den Landtagswahlen (Oktober) traten dann plöglich dieselben Personen, die bis dahin zusammensgewirkt hatten, als Gegner auf. In dem neu eröffneten Landtag wird von keiner Seite eine Meinungsverschiedenheit in irgend einer vom Landtag zu entschiedenden Frage behauptet; aber die Trennung wird aufrecht erhalten.

verlorenen Boften, mahrend die "freifinnige Bereinigung" auf diesem Bosten zwar ausharrt, aber Erfolge kaum anzustreben, geschweige benn zu erreichen vermag. So oft im preußischen Landtag die Wahlfrage erörtert wird, so oft erscheint der oflichtgemäße Antrag auf Einführung des Reichs= wahlsustems. Aber die Wärme, mit der er vertreten wird, finkt immer naber an ben Gefrierpunkt. Schon konnte auf ber Rechten mit Genugthuung bemerkt werden, daß der Ton "gemäßigter" geworden, und daß der Abg. Rickert im aanzen Abgeordnetenhause nachgerabe ber einzige sei, ber ernsthaft für die alte "demokratische" Forderung eintrete.1) Daß in einem solchen Parlament die Nationalliberalen nicht mehr zu erröten brauchen, wenn man sie an ihren liberalen Ursprung erinnert und die Freikonservativen sich trot ihrer Bergangenheit2) sogar schon als grundsätzliche Gegner bes Reichsmahlspftems vorkommen, ist im preußischen Landtag schon selbstverständlich. — Eine einzige Debatte im beutschen Reichstag wurde in die erstarrenden Parteiverhaltnisse des preußischen Abgeordnetenhauses wieder Leben bringen.

<sup>1) &</sup>quot;... Die Opposition gegen die Borlage ist, glaube ich, eine viel gemäßigtere gewesen, wie sie vielleicht noch vor einigen Jahren hervorsgetreten wäre. Die Herren im Centrum, glaube ich, kann man kaum noch als prinzipielle Gegner der Borlage bezeichnen... Die freisinnigen Redner, welche prinzipiell gegen die Borlage gesprochen haben, haben, glaube ich, auch nicht mehr mit jener Schärse in dieser Sache gesprochen, die wir sonst von jener Seite gewohnt sind ..., und ich hatte die Empfindung, daß die Liebe sür das Reichstags-Wahlrecht auch auf jener Seite eine etwas gebämpstere und platonischere geworden ist als früher. Allerdings der Herr Abg. Rickert hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, demokratische Forderungen hier aufzustellen, von denen er ja von vornherein itberzeugt sein konnte, daß sie auf eine Wehrheit nicht zu rechnen haben." (Abg. Arendt: 14. Januar 1893, Stenogr. Berichte S. 361.)

<sup>2)</sup> f. oben Seite 11.

Varteien, welche nach ihrer Tradition für das Reichswahlinstem eintreten müffen, Centrum und Freisinn, murben endlich einmal genötigt, dies in einem Parlamente zu thun, welches unter ber Kritik bes allgemeinen gleichen Wahlrechts steht, und nicht in einem Parlamente, in welchem ihnen für Lauheit in der Vertretung jener Tradition noch eine wenn auch nur stillschweigende Belohnung von den Wählern erster und zweiter Rlasse winkt. Nationalliberale und Freikonser= vative aber, wenn sie wirklich meinen, das allgemeine gleiche Wahlrecht sei für das Reich aut genug, für Preußen aber zu schlecht, mögen ben logischen Eiertanz por ben Augen ihrer Wähler aufführen, und nicht im Duntel bes preußischen Mb= geordnetenhauses; wenn sie aber meinen, das allgemeine gleiche Wahlrecht sei auch im Reich abzuschaffen, so mag man sie nötigen, dies offen benen ins Geficht zu sagen, um beren Stimmen bei der nächsten Reichstagswahl zu betteln fie ent= schlossen sind. "Farbe bekennen!" wurde das Motto sein, unter dem eine Wahlrechtsdebatte im deutschen Reichstage stattfände.1)

Nur die sozialpolitisch angeregte Stimmungswelt, in

<sup>1)</sup> Staatsrechtlichen Bedenken kann ein berartiger Antrag im beutschen Reichstage nicht unterliegen. Der mit Bezug auf Wecklenburg gestellte Antrag Büsing, zu Artikel III der Reichsversassung den Zusat zu machen

in jedem Bundesstaat muß eine aus den Wahlen der Besvölkerung hervorgehende Vertretung bestehen, deren Zustimmung bei jedem Landesgesetz und bei Feststellung des Staatshaushalts ersorberlich ist

ist im Jahre 1871 mit großer Mehrheit und im Jahre 1873 fast einstimmig vom Reichstage angenommen worden. Wenn damals die Befugnis der Reichsgesetzung zu einem derartigen Gesetz anerkannt worden ist, so kann sie für eine Formulierung wie "aus Wahlen auf Grund des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts" nicht bestritten werden.

welcher der deutsche Reichstag zu verhandeln gewohnt ist, wird imstande sein, endlich klar hervortreten zu lassen, zu welchem Zwecke benn eigentlich in Preußen eine Wahlreform verlangt wird. Dieser Zweck besteht keineswegs barin, die "Berschiebungen" zu beseitigen, welche durch die neuen Steuer= gesetze eingetreten sind, noch irgend ein für heilig gehaltenes Berhältnis ber brei Rlassen zu einander "wiederherzustellen", sondern vom Standpunkt der Sozialpolitik ist Aweck der Wahlreform: in das Parlament diejenigen Elemente hinein= zubringen, zu beren Gunften in erster Linie die Sozialpolitik bestimmt ist; und diese Elemente sind gegenwärtig nach ber übereinstimmenden Ansicht aller Sozialpolitiker hauptsächlich Gesetten Falls, die oftelbischen Besitzer bedie Arbeiter. nutten ihren Ginfluß im Dreiklassensystem bazu, um einer recht großen Anzahl ihrer ländlichen Arbeiter zu Abgeordneten= mandaten zu verhelfen; die rheinischen Fabrikbesitzer nähmen bei Aufstellung ber Kandidatenlisten auf ihre Kabrikarbeiter die aleiche Rücksicht: das Centrum übertrüge die Nominierung einer Anzahl von Kandidaten an die katholischen und die Deutschfreisinnigen an die liberalen Arbeitervereine, — bann würde das bestehende preußische Wahlgeset zwar noch immer aus Gründen der Gerechtigkeit geändert werden muffen, weil es ungerecht ift, von dem Willen der Personen abhängig zu machen, mas durch Gesetz von ihrem Willen unabhängig ge= stellt werden sollte; aber ber Grund, daß es im Parlament gerade an den Elementen fehle, denen die gegenwärtigen Hauptaufgaben der Gesetzgebung gelten, ließe sich bann nicht vorbringen. Allein so wie unsere heutigen Vartei= verhältnisse in Preußen liegen, wo die oftelbischen Guts= besitzer die Randidaturen aus den engsten Rreisen ihrer Standesgenossen besethen, wo die Zucker- und Eisenindustriellen Saftrow, Das Dreitlaffenfyftem.

ihren ganzen politischen Einstuß dazu gebrauchen, um Zucker und Eisen zur Vertretung im Parlament zu bringen, wo im Centrum und im Freisinn auch nicht die geringsten Ansätze zu merken sind, der ersten und zweiten Klasse die Wahl von Arbeitern zuzumuten, da muß es doch endlich klar werden, daß es keineswegs bloß ein Gebot der Gerechtigkeit, sondern auch ein Gebot des staatlichen Interesses ist, das Wahlgesetz so zu ändern, daß Arbeitervertreter in das preußische Parlasment kommen.

Wendet man dagegen ein, daß der Einlaß von Arbeitern eben ben Einlag ber Sozialbemokratie bebeute, so ist barauf bieselbe Antwort zu erteilen. Wenn Konservative, Centrum. Freisinnige aus den evangelischen, katholischen, liberalen Ar= beitervereinen Kandidaten in den Landtag brächten, dann hätten sie zu dem Einwande, daß man der Sozialdemokratie nicht bedürfe, den Schein eines Rechts. Wenn aber alle anderen Fraktionen nichts gethan haben, um Arbeitervertreter zu erziehen, bann muffen fie sich gefallen laffen, baf von gegnerischer Seite ihnen ihr Ausspruch umgekehrt und ihnen entgegengehalten wird: den Ausschluß der Sozialbemokratie sagt ihr, den Ausschluß der Arbeiter meint ihr. — Gebe man boch ber Sozialbemokratie gegenüber endlich die Heuchelei auf. in diefer Frage zu betonen, daß fie nur einen Bruchteil ber Arbeiterwelt barftellt. Ohne Zweifel ift es richtig, daß heut= zutage nicht alle Arbeiter Sozialbemokraten find, ja auch böchst wahrscheinlich nicht die annähernde Mehrheit der Aber so lange die Sozialbemokratie die einzige Arbeiterpartei ift, so lange bedeutet gleichwohl der Ausschluß ber Sozialbemokratie ben Ausschluß ber ganzen Arbeiterschaft vom preußischen Parlament.

Der ungeheuren Gefahr, die in ber einseitigen Zusammen=

setzung des Varlaments aus kleinen Volkskreisen liegt, glaubt die preußische Regierung durch ihre eigene Thätigkeit ein Gegengewicht bieten zu können. Allein wenn bisber bie ein= seitige Ausammensetzung bes Parlaments noch nicht zu größeren Ausschreitungen geführt hat, so ist die Widerstandskraft ber Regierung noch eine Nachwirkung generationenlanger früherer Entwickelung, in welcher die Königlich Preußische Staats= regierung, zuerst ohne Varlament, bann mit einem solchen, in einer Zeit geringer sozialer Gegensätze die Tradition unparteiischer Verwaltung und Gesetzgebung nach Möglichkeit ausgebildet hatte. Im Laufe ber Zeit wirkt die parlamentarische Atmosphäre, in welcher eine Regierung zu atmen hat, bewußt ober unbewußt auf die Zusammensetzung ber Ministerien ein. Besteht unter dem Namen einer Volksvertretung eine bloke Vertretung der besitzenden Klassen, so kann es auf die Dauer nicht anders werden, als daß die Minister die Interessen des Volkes auch nur durch die Brille der besitzenden Klassen zu schauen vermögen. Es kann nicht anders werben, insoweit es nicht schon so geworden ift. Damit mare bann aber bas preußische Königtum seinem ursprünglichen Berufe, Königtum bes ganzen Volkes zu sein, entfremdet und zu einem Königtum der besitzenden Rlassen herabgewürdigt. — Die uns brobende Gefahr ift in der europäischen Geschichte an einzelnen Beispielen schon jett zu sehen. Unter ben Gründen bes letten sizilischen Aufstandes spielte die Überbürdung mit inbirekten Steuern eine große Rolle, b. h. die besitzenden Rlassen Siziliens benutten ihren beherrschenden Ginfluß in den Rommunen, um die Rommunallasten von sich ab= auf die breite Masse zu mälzen, und sie konnten dies thun unter bem Schute einer parlamentarischen Gesetzgebung, welche zu ihrer unbebingten Verfügung fteht. Selbstverftandlich bin ich weit ent=

fernt bavon, unfere Zustände mit ben fizilischen auf eine Stufe stellen zu wollen. Wohl aber stelle ich auf eine Stufe die bei uns herrschenden Neigungen mit ben bort zu Tage getretenen. In zahlreichen Stadtvertretungen werfen die in ihnen maß= gebenden Kreise lüsterne Blicke auf die Verbrauchsgegenstände bes großen Volkes, um nach Möglichkeit bas stäbtische Budget auf die Besteuerung dieser breiten Objekte zu gründen. Was foll man bazu fagen, wenn bei Gelegenheit bes Rommunal= abgaben-Gesetzes biefe Bestrebungen im Barlament zur Sprache tommen und aus ber gangen breiten Bevölkerungsschicht, auf welche diese Abgaben gewälzt werden sollen, auch nicht ein einziger Vertreter anwesend ist. Über die Frage, ob und in= wieweit indirekte Steuern überhaupt zulässig find, braucht an dieser Stelle nicht geurteilt zu werben. Soweit fie aber zulässig sind, sind sie boch gewiß auf die Dauer nicht durch= führbar, wenn die breite Masse berer, die sie aufzubringen haben, in den Rommunen zur Minderheit und im Parlament zum Ausschluß verurteilt ift. Die idnulische Ruhe, in welcher berartige Dinge im preußischen Abgeordnetenhause behandelt werden, ift ein nur allzu beutlicher Beweis bafür, daß man in diesen Kreisen jedes Verständnis dafür verloren hat, wie biefe Erörterung von Steuerfragen in andern Rreifen angesehen wird. — Nun ist freilich die neueste Steuergesetzgebung in Preußen trot aller mit ihr verbundenen bedauerlichen Vorfälle noch immer eine sozialpolitisch hervorragende Leistung. Mein zweimal gelingt es nicht, einem berartigen Parlament auch nur solche Gesetze abzuringen. Und sollte diese außer= ordentliche Leistung die Folge haben, daß man über die sozial= politische Gefahr, die in dem heutigen preußischen Parlamen= tarismus liegt, sich hinwegtäuschte, bann wäre sie zu hoch erkauft.

Schon jetzt zeigt sich in den Verhandlungen des preußischen

Abgeordnetenhauses die ganze Debe eines Varlaments, dem bie breiteste Schicht bes Bolkes fehlt. Sahr für Sahr kehren dieselben endlosen Debatten wieder über dieselben Gegenstände. unter derselben Vernachlässigung der wichtigften Gesichtspunkte. Die Parteien streiten mit einander, und bas, worin bas Interesse bes Gesamtvolkes übereinstimmt, tritt babei in ben Hintergrund. Beim Schuletat halten alljährlich die Vertreter bes Centrums ausführliche Reden über den Religionsunterricht, über den Einfluß der Geiftlichkeit, über die Trennung der Volksschulen nach Konfessionen 2c.; die Liberalen bekämpfen die Herrschaft der Kirche über die Schule, die Konservativen teilen manche ihrer Beschwerden, andere nicht. Nun ist ohne Zweifel die Stellung der Kirche zur Schule ein wichtiger Punkt; allein das wichtigste Interesse bes Bolkes an ber Volksschule ist doch: guten Unterricht für die Kinder zu bekommen, aus der (namentlich auf dem Lande) im argen liegen= ben Volksschule ein Mittel zur Hebung der unteren Volks= klassen zu machen. Dieser Punkt spielt nur eine ganz unter= geordnete Rolle in dem Parlament, in welchem ein Vater, der seine Kinder in eine Volksschule schickt, selten ist, wie ein weißer Rabe. — Bei dem Eisenbahnetat wird darüber Klage geführt, daß der Gifenbahnminister sich von den hohen Schienenpreisen ber Eisenindustriellen unabhängig machen wolle; es wird ausführlich bebattiert, ob von den Staffeltarifen die Gutsbesitzer bes Oftens, von den Gütertarifen im allgemeinen die Industriellen des Westens Vorteile oder Nachteile haben. In der Frage der Versonentarife muß die Abwehr eines Angriffs auf die billigen Arbeiterbillets nach den Berliner Vororten in diesem Varlament schon als eine That gelten. merkwürdige Thatsache, daß Retourbillets, Saisonbillets, kom= binierte und kombinierbare Rundreisebillets sämtlich nur für bie höheren Rlaffen gelten, daß im Zeitalter der Berkehrs= verbilligungen die Billets vierter Rlasse allein von der Berbilligung ausgeschlossen worden find, diese Thatsache aeht spurlos vorüber an dem Parlament, in welchem Leute, die vierter Klasse fahren, nicht vertreten sind. — In allen Etats werden die Gehälter ber Beamten stets aufs neue besprochen und stets zu neuen Erhöhungen empfohlen. Manchmal macht das Abgeordnetenhaus Tage lang hintereinander den Gin= bruck einer bloken Gehaltserhöhungs-Rommission. Die Frage, wie es den Arbeitern in den Staatsbetrieben geht, spielt bem gegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Alljährlich wird bem Abgeordnetenhause ein Bericht über die Zustände in den Staatsbergwerken vorgelegt. Ohne daß Worte darüber gewechselt werden, wird der Bericht für erledigt erklärt "durch Kenntniß= nahme" seitens eines Parlaments, in welchem ein Bergarbeiter nicht vorhanden ift. - Wohin man auch blickt, überall zeigt fich, daß bas Interesse ber Sache im preußischen Abgeordnetenhause nicht genügend gewahrt ist, weil das Interesse der beteiligten Versonen nicht genügend vertreten ist. Das berrschende Wahlspftem hat es soweit gebracht, daß das preußische Abgeordnetenhaus, mas allseitige Erörterung ber Staatsangelegenheiten betrifft, unter das Niveau der kleinstaatlichen Parlamente herabgefunken ist.

Zweck der Wahlresorm ist, den Volkkreisen zu einer parlamentarischen Vertretung zu verhelsen, die von der Vertretung gegenwärtig gänzlich ausgeschlossen sind. Das nächste Ziel aller Parteien, welche eine Wahlresorm zu diesem Zwecke wünschen, muß die Klarlegung dieses Zweckes durch eine Vershandlung im Reichstage seine. Ist dies geschehen, und wird in Zukunft dieser Zweck durch erneute Verhandlungen im Reichstage immer wieder ins Gedächtnis zurückgerusen,

bann wird, wenn schon kein andrer, so boch zum mindesten ber Erfolg erreicht werben, daß der schwerfälligen Maschine ber preußischen Gesetzgebung mit einem kräftigen Ruck eine andere Richtung gegeben wird.

Bisher war in den preußischen Debatten die Reform bes volitischen und bes kommunalen Wahlrechts mit einander verquickt. Diese Verquickung muß aufhören. Gine kommunale Vertretung erlangen die unteren Volksklassen nach dem geltenden Wahlrecht schon jetzt an vielen Orten, eine parlamentarische nirgends. Jene soll nur verstärkt, diese soll erst geschaffen werben. Für die Rommunen ist das Dreiklassenspstem verbesserungsfähig, für den Landtag ist es verbesserungs= Indem die Anhänger des allgemeinen gleichen un fähia.1) Stimmrechts sich mit Milberungen bes Dreiklassenspstems beschäftigen, um den kommunalen Vertretungen frisches Blut zuzuführen, erwecken sie vermöge jener Verquickung den falschen Schein, daß das Dreiklassenspstem auch für parlamentarische Wahlen verbefferungsfähig fei; ja, schwankenden Gemütern unter ihnen wird ein Anlaß gegeben, bei Bahlnovellen vom allgemeinen gleichen Stimmrecht gang zu schweigen, um ermunschte Reformen für das kommunale Wahlrecht nicht zu Aus veränderten Kommunalvertretungen aefährden.2) tann in Preußen niemals ein verändertes Abgeordnetenhaus hervorgehen; wohl aber kann eine veränderte Zusammen-

<sup>1)</sup> Es wäre sehr wünschenswert, daß dieser Unterschied mehr als bisseher berücksichtigt würde. Der Nachweis dafür ist oben in den Tabellen 1, sowie 23 und 24 veranschaulicht (val. dazu S. 31 und S. 109).

<sup>\*)</sup> Es sei hier nochmals betont, daß die Verbesserungsvorschläge sich mit statistischer Priifung anders ausnehmen, als ohne dieselbe. Selbst ein scheindar so einleuchtender Vorschlag wie die 2000-Wark-Alausel würde in der Zusammensehung des preußischen Parlaments keine wesentliche Änderung hervorbringen (vgl. S. 29 und S. 31).

setzung des Abgeordnetenhauses eine neue Kommunalgesetzgebung zur Folge haben. Unter solchen Umständen die Berzbesserung des kommunalen Wahlrechts voranstellen, heißt das Pferd beim Schwanze aufzäumen. — Marheit wird nicht früher in die Frage der preußischen Wahlresorm kommen, als dis sie, zunächst ausschließlich, auf eine Parlamentszresorm zugespitzt ist.

Bisher haben die Gegner des Dreiklassenspftems, unter Wahrung ihres prinzipiellen Standpunktes, jeben Berbefferungs= vorschlag kritiklos unterstütt. Eine klärende Debatte im Reichstage wird dieser Kritiklosigkeit ein Ende machen. sei fern von mir, eine Politik bes Hassens und bes Schmollens zu empfehlen, welche sich weigert, die Hälfte zu nehmen, so lange das Ganze nicht geboten wird. Aber jene bisher an= gebotenen "Berbefferungen" find weber bas Bange, noch bas Halbe, noch auch nur ein Bruchteil beffen, mas gefordert wird; sie haben mit der Forderung, daß die bisher vom preußischen Parlament ausgeschlossenen Bevölkerungskreise eine Vertretung in demselben erhalten sollen, nichts zu thun. Nicht die ungleiche Bemessung ist der Kernpunkt des heutigen preußischen Landtagswahlrechts, sondern die Überstimmung ber Wahlmänner dritter Rlasse durch die ber beiden oberen.1) Ob die dritte Klasse im Wege der Drittelung oder im Wege ber Awölftelung mundtot gemacht wird; ob die beiden oberen Rlassen, welche die Wahlmänner der dritten zu überstimmen imstande sind, zusammen 15 oder 10 oder 20 % der Bähler=

<sup>1)</sup> Wo hier und im folgenden von einer Überstimmung der dritten Klasse gesprochen wird, ist stets die Ertötung solcher politischer Richtungen gemeint, welche nur in der dritten Klasse ihren Boden haben. Die Thatssach, daß es heutzutage solche Strömungen giebt, ist als die eigentliche Kriss des Dreiksasseinst zu betrachten (vgl. oben S. 100).

schaft ausmachen; ob zum Zwecke jener Vergewaltigung sämtliche Steuern in Anrechnung gebracht ober unter Maximierung der großen Steuerbeträge auf 3500 ober selbst auf 2000 Mark der tödliche Zweck gleichwohl mit tödlicher Sicherheit erreicht wird; ob man den steuerfreien Wählern 3 Mark oder 4 Mark singierter Steuern anrechnet, — nichts von alledem kann zur Folge haben, daß die Volkskreise, welche jetzt keine Vertretung im preußischen Parlament erlangen können, eine solche erhalten. ) — Wollen die Anhänger des Oreiklassensystems Friedensanerbietungen machen, so müssen es solche sein, die für den Gegner irgend einen Wert haben. Man könnte z. B. das Oreiklassensystem besstehen lassen, wie es ist, aber jede Klasse durch die ganze Monarchie hin ihre Vertreter selbständig wählen lassen. Die Anordnung hätte große Gesahren sür die politische Moral<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Den Nachweis im einzelnen s. oben S. 27—31 (vgl. auch S. 100). — Selbstverständlich ist die logische Möglichkeit vorhanden, jeden der obigen Berbesserschläge so zu verstärken, daß er schließlich doch etwas bebeute. Dies gilt namentlich auch von der Minimierung der oberen Klassen auf 5 und 15% (oben S. 32). Mit diesen Zissern ist der Borschlag wertslos; bei welcher Grenze eine kräftigere Minimierung anfangen könnte, Elemente der dritten Klasse in so großen Massen in die zweite einströmen zu lassen, daß sie unter Umständen einen Ersolg bei der Abgeordnetenwahl erringen könnten, ist schwerz zu sagen. Zedensalls wird es schwerze sein, die heutigen Anhänger des Oreiklassenställs wird es schwerze sin, die heutigen Anhänger des Oreiklassenställs wier diese Grenze hinauszutreiben, als sie zur Betretung gänzlich neuer Wege zu nötigen.

<sup>2)</sup> Es würde damit gar zu leicht der Grundsat proklamiert, daß der Abgeordneie sich nur als Vertreter der Klasse fühlen solle, von welcher er gewählt ist. Wenn in den kommunalen Vertretungen (wo schon gegenwärtig so gewählt wird) sich diese prinzipielle Unterscheidung noch nicht gezeigt hat, so mag dies daran liegen, daß bei den sonstigen Beschränkungen des kommunalen Wahlrechts und bei der völligen Sicherung der Gemeindebeherrschung durch die besitzenden Klassen zu einer Hervorkehrung jener Unsschauung gar kein Anlaß vorliegt.

aber das gangliche Ertöten der dritten Klasse mare bei diesem System nicht mehr möglich (namentlich wenn es durch geheimes Stimmrecht geftützt würde). — Soll das Rlaffeninstem und der Zusammentritt der Wahlmanner aller Klassen bestehen bleiben, so batte es einen Sinn, ein Zweiklaffensuftem oder ein Bierklassensussen vorzuschlagen. Denn das Inftrument zum Ausschluß jeder nur in den unteren Schichten vertretenen Strömung ist nicht sowohl die Rlassenteilung, als gerade die Dreiteilung; fie ist es, welche den Wahlmannern ber beiben oberen Klassen stets die Mehrheit sichert. — Wir haben heute in Preußen für die Landtagsmahlen ein allge-Die Abschaffung des allgemeinen meines Stimmrecht.1) Stimmrechts und die Ginführung eines Cenfus, wie er für bie Gemeindewahlen besteht, ware eine Wohlthat gegenüber ber heutigen Schein-Allgemeinheit, die ein wertloß gemachtes Stimmrecht der dritten Klasse mit Freigebigkeit ausspendet. Ja sogar eine so plutokratische Magregel, wie die einfache Auslieferung von 100 Abgeordneten=Mandaten an die 1000 höchstbesteuerten Personen bes Staates, mare in ihren politi= schen Folgen nicht annähernd so verderblich, wie die Unter= brückung der dritten Klasse, die in dem heutigen Dreiklassen= inftem mit durchschlagendem Erfolge betrieben wird. — Selbst ben Anhängern einer Bevorzugung bes Besitzes muß klar gemacht werden, daß es zwei verschiedene Dinge find, ob man diese Bevorzugung munscht, oder ob man sie gerade in der Form des heutigen Dreiklassenspstems haben will. beute in Preußen viele Leute Anhänger bes Dreiklassenspstems find, blok weil sie das allgemeine gleiche Stimmrecht nicht haben wollen, so ift dieser Trugschluß weiter nichts als eine

<sup>1)</sup> f. oben S. 76.

schlechte Angewohnheit. Die Thatsache, daß die Menschen nicht gleichwertig sind, mag gegen bas gleiche Stimmrecht aller eingewendet werden. Aber wie man aus diesem Grunde ein System empfehlen will, welches ben untern Rlassen nicht eine unaleiche, sondern überhaupt keine Vertretung gewährt, das ist nicht recht einzusehen.1) Das heutige Landtags=Wahl= recht bedeutet nicht, daß die Besitzlosen eine geringere, sondern daß sie gar keine Vertretung erhalten. Gine geringe Vertretung der dritten Klasse im Parlament wäre eine annehm= bare Abschlagszahlung; eine veränderte Abgrenzung der oberen Rlassen mit dem gleichen Recht der Unterdrückung ist keine Abschlagszahlung. — Also in Zukunft mehr Kritik gegenüber sogenanten Berbesserungsvorschlägen! Die Anhänger einer volksfreundlichen Wahlreform sollen vor keiner, wenn auch scheinbar unpopulären, Forberung zurückschrecken, wenn sie geeignet ist, Vertreter aller Bevölkerungsklassen in das Mb= geordnetenhaus zu bringen. Sie sollen sich aber an Bersuchen, dem herrschenden Dreiklassensnstem burch Schönheits= pflästerchen und Schminke blok ein gefälligeres Aussehen und damit eine gewisse Verführungskraft zu verleihen, nicht beteiligen.

Bisher spielte die "Statistik der Verschiebungen" in den

<sup>1)</sup> Ganz abgesehen davon, daß die Menschen, wenn sie nicht gleich sind, sich auch noch durch etwas anderes, als gerade durch ihren Reichtum untersseieden. Für die Gedankenarmut, mit welcher die preußische Wahlresorm betrieben wird, ist es charakteristisch, daß man Unterscheidungsmerkmale nach dem Bildungsgrade (wie sie in andern Staaten vorkommen) gar nicht einsmal vorschlägt. Selbst die ausgesprochene Absicht, den Grundbesitzer als solchen zu bevorzugen, kleidet sich in die versteckte Form, die "veranlagte" (aber erlassene) Grundsteuer anzurechnen; gleich als ob es ein Dogma wäre, daß der Staat, wenn er schon seine Bürger unterscheiden will, sie nicht anders als nach Steuern unterscheiden dürfe.

Wahlrechtsbebatten eine große Rolle. Von jedem neuen Steuergesetz erwartete man neue Verschiebungen des Wahl= rechts, man versuchte neue Statistiken, und man überzeugte sich nach der Durchführung der Stenergesetze, daß die Berschiebungen sich anders gestalteten. Erst wenn eine frische und fröhliche Reichstaasbebatte Rlarheit barüber geschaffen haben wird, daß es vollkommen gleichgültig ift, ob in der ersten Klasse 2,68 ober 3,84 % ber Wählerschaft enthalten find, daß für den Einlaß von Vertretern der unteren Volks= flassen ins Varlament jene Statistit der Verschiebungen gar nichts bedeutet, werden die Gegner des Dreiklassenspstems aufhören, durch ein beständiges Eingeben auf diese Statistik ber Verschiebungen den Anhängern einen beständigen Vorwand zur Vertagung der Wahlreform zu geben. liche, missenschaftlich gehaltene Wahlstatistifen sind löbliche Arbeiten; sie bilden für die Erkenntnis ber vorhandenen politischen Parteiströmungen, des zu= oder abnehmenden Inter= esses im Volke eine unentbehrliche Grundlage. Aber für die Frage, um welche es sich in der preukischen Wahlrechts= Reform handelt, bedarf es keiner Statistik mehr, und ber Ginlaß pon Vertretern der unteren Volksklassen soll nicht mit der Behauptung vereitelt werben, daß man erst außrechnen muffe, ob die Prozentzahl der ersten Rlasse um einige Dezimal= stellen größer oder kleiner geworden sei.

Wenn ein Gesetzesvorschlag im Reichstage keine andere Wirkung hätte, als daß über diese drei Punkte Klarheit geschaffen würde, wie sie die im Dreiklassensystem erwählten Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses disher nicht geschaffen haben, so wäre schon dies ein Gewinn. Der Ersfolg einer Reichstagsdebatte aber würde darüber hinausgehen. Er würde die Kreise, die heute meinen, eine preußische Wahls

reform vereiteln zu können, weil sie den Apparat der preußischen Gesetzgebung in Händen haben, doch endlich daran erinnern, daß unser Verfassungsleben schließlich noch Handhaben bietet, um ihnen beizukommen. Es giebt in jenen Kreisen doch auch Elemente, denen es nach ihrer ganzen Tradition nicht gleichsgültig sein kann, ob eine preußische Institution so verrottet, daß ein Einschreiten der Neichsgesetzgebung von großen Teilen der Nation als gerechtsertigt empfunden wird, oder ob der preußische Staat und die preußische Gesetzgebung ihr altes Ansehen sich bewahren.

Und nicht um eine einzelne Frage bes Staatslebens handelt es sich, auch nicht bloß um eine Frage der Gerechtig= feit gegen die unteren Volksklassen. Es wäre ein großer Frrtum zu glauben, daß die Erweiterung des preußischen Wahlrechts nur im Interesse ber Kreise erfolge, welche die Erweiterung zunächst genießen sollen. Gin Interesse baran hat der preußische Staat als solcher. Denn nicht ungestraft läft ein Staat zwischen ben Regierenden und ber Maffe ber Regierten eine Kluft entstehen und sich erweitern. wichtigsten Aufgaben, welche in unserer Zeit ber Getzgebung gestellt sind, beziehen sich auf die Berhältnisse ber unteren Im Ernste kann doch niemand behaupten, Volksklaffen. daß ein Parlament zur Lösung dieser Aufgaben besser berufen sei, wenn es an einer Vertretung der unteren Klassen in ihm fehlt. Wer aus Furcht vor sozialdemokratischen Abgeordneten einer Reform des preußischen Wahlrechts wider= strebt, muß immer aufs Neue baran erinnert werden, daß es nicht bloß die Sozialdemokratie ist, die er von dem Abgeordnetenhause ausschließt, sondern mit ihr auch die preußische Arbeiterschaft überhaupt. Steht ber Satz fest, daß bas

preußische Abgeordnetenhaus unfähig ist, seinen staatlichen Aufgaben zu genügen, so lange die Arbeiter in ihm nicht vertreten sind, so wird dieser Sat dadurch nicht erschüttert, daß diese Arbeitervertreter im Falle der Wahlresorm Sozials demokraten sein würden.

Es liegt ein schier unglaublicher Widerspruch darin, daß bieselben Personen, die nicht mude werden, des Deutschen Reiches Herrlichkeit zu singen, gleichwohl das Wahlrecht, mit bessen Hilfe die Gesetzgebung des Reiches doch zustande gekommen ist, nicht etwa bloß als fehlerhaft, sondern als so entsetlich gefährlich hinzustellen, daß mit seiner Ginführung ber preußische Staat in seiner Eristenz bedroht würde. Früher oder später werden die konservativen Parteien die mahnenden Worte beherzigen müffen, die der ehemalige Minister des Innern, Herrfurth, jetzt als Abgeordneter in ihrer Mitte über die Wahl= reform gesprochen hat, noch bevor sie ihre Revision durch das Herrenhaus erhielt: "Ich glaube, es wird damit nicht ein Zustand geschaffen, welcher das Dreiklassen-Wahlsnstem neu ftabiliert, sondern welcher den Weg bahnt in nicht zu ferner Zeit für bie Einführung des Reichstags=Wahlrechts auch für die preußische Volksvertretung. Das würde ich im Hindlick auf die großen Nachteile, welche mit diesem Reichstags=Wahlspftem verbunden sind, schwer beklagen; wiewohl ich allerdings der Ansicht bin, daß schließlich, wenn auch nicht jede einzelne Fraktion, so doch ber preußische Staat ftark genug ist, um auch ein Bahlspftem zu ertragen, welches die verfassungsmäßige Grundlage ber Vertretung des Deutschen Reiches bildet."1)

Die größten Erfolge, welche bie preußische Gesetzgebung

<sup>1) 13.</sup> März 1893 (Sten. Ber. S. 1560).

und die preußische Verwaltung aufzuweisen haben, haben fie errungen burch frühe Berührung der Regierenden mit den neu aufkommenden Ideen des Zeitalters. Der aufgeklärte Defpotismus Friedrichs des Groken hat die neu emporkommende Aufklärung des 18. Sahrhunderts in die Gesetzgebung einge= führt, als sie anderswo erst die Salons zu durchdringen im Begriffe stand. Scharnhorst und Gneisenau haben den bemokratischen Gebanken ber allgemeinen Volksbewaffnung zur Wahrheit gemacht, als er anderswo erft ein schriftlich erörtertes Theorem war. Die Abam-Smithsche Nationalökonomie, um die Wende des 18. und 19. Sahrhunderts die damals neueste Blüte volkswirtschaftlicher Weisheit, ift in ber Stein-Harbenberaschen Veriode von der preußischen Gesetzgebung weit früher in die Praris übersett worden, als selbst in ihrem englischen Heimatlande. Wenn späterhin die preußische Verwaltung befähigt murbe, ben beutschen Zollverein und bas Deutsche Reich zu gründen, so geschah es beswegen, weil fie sich burch keine noch so weitgehende politische Meinungs= verschiedenheit, ja nicht einmal durch einen bis zum Konflikt gesteigerten Rampf mit der eigenen Volksvertretung, die ruhige Überzeugung trüben ließ, daß bei dem völligen Marasmus ber preußischen konservativen Partei die Ideen des zukünftigen politischen Lebens nur im Lager bes Liberalismus zu finden seien. - Rann heute ein Zweifel barüber sein, daß die Ibeen, welchen die Zukunft Leben geben wird, in dem Bethätigungs= brange der unteren Volksklaffen, in dem Verlangen der Arbeiterwelt nach sozialer Umgestaltung zu finden sind? Man kann biesen Bethätigungsbrang als utopistisch hinstellen, man kann in seiner agitatorischen Verbreitung eine Gefahr für die Rube bes Staatslebens erblicken, und man muß boch, wie die preußische Regierung es einstens zur Zeit bes Rampfes mit bem oppositionellen Liberalismus gethan hat, sich selbst eingestehen, daß hier und nur hier der Schöpfbrunnen zu sinden ist, aus dem neue politische Ideen zu holen sind; nicht vieleleicht um sofort verwirklicht, aber um beherzigt, geprüft und einer Auswahl unterzogen zu werden. Wie will man es verantworten, daß man in einer solchen Zeit zwischen dem König von Preußen und den preußischen Arbeitern einen plutofratischen Wall errichtet, der Aussicht und Berührung unmögelich macht?

## Anhang.

## Die amtliche Wahlstatistik.

1.

"Die erften Ergebniffe ber Statistit der Bahlen gum Saufe der Abgeordneten im Jahre 1893."1)

Statistische Nachrichten über die Ergebnisse ber preukischen Landtagsmahlen, und zwar sowohl der Urmahlen wie der Bahlen der Abgeordneten, find in größerer ober geringerer Ausführlichkeit vorhanden für die Jahre 1849, 1855, 1858, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1888 und 1893. Berschfischungen jener Ergebnisse liegen für die Jahre 1861—1863 und 1866 in diesseitiger Zeitschrift bor. Die Bearbeitung der Statistik für das Jahr 1893 ist soweit gefördert, daß sie einen Überblick der Haudelen, zunächst bezüglich der Berteilung des Bahlrechts auf die drei Abreilungen, sowie eine Reihe von Bergleichungen mit den früheren Jahrschetzt. gangen geftattet.

Die Gefamtzahl der Urmähler stieg, zum Teil vermöge der Erweiterungen bes Staatsgebietes, in ber Zeit von 1849 bis 1893 ins-gefamt von 3 255 703 auf 5 989 538.

Auf die drei Abteilungen verteilte fich die Gesamtzahl der Ur= wähler berart, daß auf bie

1849 1855 1858 1861 1862 1863 1866 1867 1888 1893 I. Abt. 4.72 5,02 4,80 4,73 4,65 4,46 4,20 4,28 3,62 3,52 II. " 12,59 13,86 13,42 13,49 13,85 12,78 12,84 12,18 10,82 12,06 III. " 82,69 81,09 81,73 81,77 81,98 82,78 83,45 83,54 85,56 84,42 Prozent sämtlicher Urwähler entfielen. Der Anteil der ersten Abteilung verkleinerte sich hiernach ziemlich regelmäßig, im ganzen um etwa ein Viertel seiner ursprünglichen Größe. Anders ist die Entwicklung bei der II. Absteilung; hier wird nach wiederholtem Aufsund Riederschwanken der Tiefpunkt 1888 erreicht, während sich 1893 wieder ein erhebliches Ansteigereriget, so dis auch die Summe beider Abteilungen mit 15,58 % awar geringer ist als 1849 mit 17,21 %,0, aber höher als 1888 mit 14,44 %. Die Auslicht, in eine der heiden hendraugten Abteilungen zu gelangen, ist also Aussicht, in eine der beiden bevorzugten Abteilungen zu gelangen, ift also

<sup>1)</sup> Erschien während der Drucklegung dieser Arbeit unter obigem Titel in der "Statistischen Korrespondenz" des Kgl. Statistischen Büreaus in Berlin, vom 10. März 1894.

1893 größer gewesen als 1888. Bekanntlich fürchtete man vielsach das Gegenteil, da die Ermäßigungen, welche die Gesetzebung von 1891 den Gegenteil, oa die Erniußigungen, welche die Olehrbelaftungen, ibeinen Einkommen= und Gewerbesteuerzahlern, sowie die Mehrbelastungen, welche stelle daz erste und zweite Steuerdrittel aufbringen, dan and der Urwähler, welche das erste und zweite Steuerdrittel aufbringen, ju vermindern und der Erfolg der gefetlich bagegen vorgefehenen Gegen= wirkungen noch zweifelhaft war. Die letteren bestehen bekanntlich — ab= gesehen von der Berweisung aller zu einer Staatssteuer nicht veranlagten Urwähler in die III. Abteilung, der sie ohnehin fast durchweg schon ans gehörten — in der Ginftellung eines fingierten Sages von 3 Mart bei jedem nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagten Urwähler sowie in der Bilbung der Abteilungen durchweg nach Urwahlbezirken, wodurch der Druck der Steuersumme besonders reicher Urwähler, ber fich fonft auf eine gange Stadt erstreckte, auf den betreffenden Urwahlbezirk beschränkt worden ift. Es zeigt fich jest, daß diese Mittel zwar nicht ein weiteres Ginschrumpfen der Urmablerzahl der I. Abteilung, mohl aber derjenigen der beiden ersten Abteilungen aufammen verhindert haben. Dabei ift die Birtung in den Städten eine gang andere gewesen als auf dem flachen Lande. Es umfaßte nämlich in ben Stäbten auf dem Lande

1888 1893 1893 1888 die I. Abteilung . . . . . 2,79 3,29 3,81 4.08 "II. ". . . . . . . . . . . . 10,00 9,64 11,26 13,68 Brozent der Urmähler. Bon den beiden oben genannten Hauptmitteln gegen " II. 9,64 das Zusammenschmelzen der I. und II. Abteilung ist das eine, nämlich die Bildung der Abteilungen nach Urwahlbezirken, für das Land fast ohne praktische Bedeutung, da hier die Zahl ber Gemeinden, welche in Urwahlbezirke geteilt find, eine geringe ist und in den Gemeinden mit weniger als 1750 Einwohnern, soweit fie mit andern zu einem Urwahlbezirke verseinigt wurden, schon vorher die Abteilungen für den ganzen Urwahlbezirk, nicht gemeindeweise gebildet wurden. Das andere Wittel, nämlich die ers mähnte Einsehung eines Steuerbetrages von 3 Mart, hat aber auf bem Sanbe stärker gewirft als in ben Städten beibe gusammen; benn auf bem Lande find jest die erfte und zweite Abteilung ftarter, in den Städten beibe ichwächer befest als fruber. Die Erklarung liegt in der ungleich geringeren Steuertraft des platten Landes, bei welcher eine Zuschreibung von je 3 Mark eine ganz andere Rolle spielt als in den Städten, die außerdem an den Berschiedungen in der Berteilung der Einkommens und Gewerbesteuer weit ftärter als bas platte Land beteiligt find.

Das Gewicht des Bahlrechts eines Urwählers der drei Abteilungen richtet sich aber keineswegs allein nach der Menge derjenigen Personen, mit welchen er es zu teilen hat. Nicht einmal für die Urwahlen trifft dies zu. Sind in einem Bezirke 5 Urwähler erster und 10 zweiter, dagegen 85 dritter Abteilung vorhanden, so hat darum nicht ohne weiteres zeder Urwähler I. Abteilung doppelt so viel für die Bahl des Bahlmannes zu bedeuten als zeder der II. und dieser 8½ nal so viel als zeder der III. Abteilung. Sind nämlich 4 Bahlmänner zu wählen — was sich bekanntlich nach der Seelenzahl des Urwahlbezirkes richtet — so wählen die 10 Urwähler der zweiten Abteilung 2 Bahlmänner, die 5 der ersten nur einen, die Stimme des Urwählers II. Abteilung wiegt also genau so viel wie die des Urwählers

I. Abteilung. Sind 5 Wahlmänner zu wählen, so entfällt umgekehrt auf die 10 Wähler II. Abteilung nur ein Wahlmann, auf die 5 der ersten dagegen deren zwei, d. h. eine Stimme der I. Abteilung wiegt viermal schwerer als eine der zweiten. So große Verschiedungen sind müglich, ohne daß der Brozentanteil beider Abteilungen an der Gesamtzahl der Urwähler sich änderte. Thatsächlich sind nun im Gesamtstaate unter 24 130 Urwahlbezirken 4977 mit je vier, 3983 mit je füns Wahlmännern ermittelt worden. Wit anderen Worten, die zweite Abteilung hat in rund tausend Fällen öfter vor den beiden andern einen Wahlmann voraus erhalten als umgekehrt. Hieraus folgt eine nicht unwesentliche Verstärkung für das Wahlrecht des Mittelstandes, welcher im allgemeinen die II. Abteilung bildet. Aber sie gilt wieder nur für das platte Land. Die Städte allein haben 810 mal Urwahlbezirke mit 4, dagegen 848 mal solche mit 5 Wahlmännern gebildet. Das Land zeichnet sich also, soweit nur die Urwahlen in Vetracht somen, sowohl durch eine stärkere Besehung der ersten beiden Abteilungen wie durch ein Übergewicht der II. Abteilung über die I. bei der Verteilung der Wahlemänner vor den Städten aus.

Bezeichnender noch für die Verteilung des politischen Einstusses, als die Ziffern über den Anteil der einzelnen Abteilungen an der Gesamtzahl der Urwähler, find aus den bereits angedeuteten Gründen diejenigen über das Verhältnis zwischen der Zahl der Urwähler zu derzenigen ber Bahlmanner. Es kommen auf je einen Wahlmann Urwähler:

in ber Abteilung I. II. III. im Gesamtstaate . . . . 5,77 19,25 138,38 in ben Städten . . . . 4,30 15,24 138,17 auf dem Lande . . . . 6,78 21,89 138,52.

Bei diesen Zisser kommt auch diesenige Verschiedenheit zur Geltung, welche aus der Bildung von Urwahlbezirken mit 4 oder 5 Wahlmännern und der damit verbundenen Bevorzugung der zweiten bezw. der ersten und dritten Abteilung entspringt. Das Ergebnis ist aber auch hier, daß der Urwähler I. und II. Abteilung seinen Einsluß auf das Ergebnis der Urwählen auf dem Lande mit viel mehr Mitbewerbern zu teilen hat als in den Städten. In der III. Abteilung entfällt in den Städten saft genau die gleiche Zahl von Urwählern auf einen Wahlmann wie auf dem platten Lande.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Gestaltung des Wahlrechts, sowie seine Verschiedung von 1888 bis 1893 in den einzelnen Provinzen und Regierungsbezirken, so zeigen sich, je nachdem der ländliche oder städtischeindustrielle Character vorwiegt, ähnliche Erscheinungen wie beim Gesamtstaate. Weitaus die schwächste Besetzung der beiden ersten Kbteilungen zusammen sowie der I. Abteilung allein weist Berlin auf, nämlich 1888 l., bezw. 8,1, 1893 nur noch 1,2 bezw. 8,16 % der Urwähler. Unter 3 % blieb die erste Abteilung weiter 1893 in den Bezirken Stralsund, Brestau, Magdeburg und Düsseldorf, während sie in Oppeln, Ersurt, Stade, Osnabritä und Aurich über 4, in Kassel, Wiesbaden, Koblenz und Trier über 5 % hinausging und in Sigmaringen 8,02 % erreichte. Die II. Abteilung schwantt von 8,16 in Berlin bis zu 19,11 % in Sigmaringen, wo es hiernach verhältnismäßig sast ebensoviel Urwähler erster wie in Berlin zweiter Abteilung gab. Betrachten wir Stadt und Land für sich, so bewegen sich die Anteile

der I. Abteilung

in den Städten von 1,70 (Berlin) bis 4,62 (Sigmaringen), auf dem Lande von 2,87 (Strassund) bis 8,88 (Sigmaringen), der II. Abteilung

in den Städten von 8,18 (Berlin) bis 13,28 (Sigmaringen), auf dem Lande von 8,66 (Magdedurg) bis 19,78 (Sigmaringen) Prozent. Bon der allgemeinen Regel, daß die ersten beiden Abteilungen auf dem Lande fiärter als in den Städten besetzt sind, machen übrigens bei der I. und II. Abteilung die Bezirte Potsdam, Strassund und Mersedurg, bei der I. allein auch die Bezirte Warienwerder, Stettin, Köslin und Bromberg, bei der II. allein Magdeburg und Osnabrück eine Ausenahme. — Gegen 1888 hat der Anteil der I Abteilung in den städtichen Gebieten sämtlicher Regierungsbezirke abgenommen, dagegen in den ländslichen mit Ausnahme von Potsdam, Frankfurt, Stettin, Strassund, Magdeburg, Merseburg, Schleswig, Hannover, Hildesheim, Lüineburg, Stade, Minden, Arnsberg, Düsseldorf, Köln und Sigmaringen zugenommen; die II. weist mit unerheblichen Ausnahmen überall auf dem Lande, nicht aber

in ben Städten, eine Steigerung ihres Prozentanteiles auf.
Im großen und ganzen kann man sagen, daß äußerlich für die Zeit von 1888 bis 1893 die geringfügige Berengerung des Zutritts zur I. Absteilung durch eine ziemlich beträchtliche Erweiterung des Zutritts zur II. ausgeglichen ist.

Zum Schlusse soll hier noch ein Blick auf die Gestaltung des Wahlerechts in den Städten mit mehr als 10000 Einwohnern geworsen werden, in denen vorzugsweise viele große Einkommen und Gewerdes betriebe steuerpsichtig sind und demgemäß auf die Verteilung des Wahlerechtes einwirken. Die Vergleichung mit früheren Jahren läßt sich bei dem gegenwärtigen Stande der Arbeiten noch nicht durchsühren; aber schon die Ergebnisse sit 1893 allein sind recht bezeichnend. In den 205 Städten dieser Art, welche im Staatsgediete überhaupt vorhanden waren und 8297000 Einwohner (nach der Aufnahme von 1890) zählten, entsiesen den 1672817 Urwählern

auf die I. Abt. 40 063 = 2,89 % der Gesamtzahl, " " II. " 150 234 = 8,88 " " " " " " 1482 520 = 88,82 " " " " "

Die beiden ersten Abteilungen waren also hier noch erheblich schwächer besetzt als bei den Städten im ganzen, und zwar im allgemeinen bei den größten Städten noch schwächer als bei den ibrigen. Betrachten wir die 16 preußischen Städte mit mehr als 100000 Einwohnern für sich allein, so ergiedt sich, daß in Prozenten der Wählerzahl umfaßten bie I. Abt, die III. Abt, die III. Abt.

|    |             |    |    |  |  | vie 1. avi. | vie II. avi. | DIE III.                 |
|----|-------------|----|----|--|--|-------------|--------------|--------------------------|
| in | Berlin .    |    |    |  |  | 1,70        | 8,16         | 90,14                    |
| ,, | Breslau     |    |    |  |  | 2,85        | 8,29         | 89,86                    |
| ,, | Röln .      |    |    |  |  | 2,15        | 8,56         | 89,28                    |
| "  | Magdeburg   |    |    |  |  | 2,81        | 8,06         | 89,69                    |
| ** | Frankfurt a | ı. | M. |  |  | 2,80        | 9,56         | 8 <b>7,<sub>55</sub></b> |
| ,, | Hannover    |    |    |  |  | 3,09        | 9,44         | 87,47                    |
| ,, | Königsberg  | i. | Pr |  |  | 2,02        | 7,26         | 90,71                    |
|    | Diffelhort  |    |    |  |  | 2.08        | 7.52         | 90.00                    |

|     |               |     |    |     |      |     |   | die I. Abt. | die II. Ab | t. die III. Abt. |
|-----|---------------|-----|----|-----|------|-----|---|-------------|------------|------------------|
| in  | Altona        |     | •  | . • |      |     |   | 2,17        | 8,24       | 89,59            |
| "   | Elberfelt     |     | •  | •   | •    | •   | • | 2,84        | 8,47       | 88,88            |
| "   | Danzig        |     | •  | •   | •    |     | • | 2,29        | 7,68       | 90,09            |
| "   | Stettin       |     |    | •   | ٠    |     |   | 2,11        | 8,88       | 89,50            |
| ,,  | Barmen        |     | •  | •   | •    |     |   | 2,18        | 7,22       | 90,60            |
| "   | Krefeld       |     | •  | •   | ٠    | •   | • | 2,26        | 8,66       | 89 <b>,08</b>    |
| "   | <b>Uachen</b> |     | •  | •   | •    |     | • | 1,70        | 6,26       | 92,08            |
| ,,  | Halle a.      | ල.  |    |     |      |     |   | 2,43        | 8,58       | 88,99.           |
| bem | Unteile       | ber | I. | AB  | teil | una | - | ainaen also | nur Frank  |                  |

hannover, in der II. feine einzige der Großftabte über ben Durchichnitt fämtlicher Städte des Staatsgebietes hinaus.

Bon den allgemeinen Durchschnitten weichen nun aber die Ergebniffe einzelner Städte fehr weit ab. In denjenigen mit mehr als 10 000 Gin= wohnern umfaßte die 1. Abteilung

über 3

über 4

über 2 über 1 bis 5 % bis 4 % bis 3 % bis 2% in 65 105 26 Städten. die II. Abteilung über über über mehr über über über über als 12 9 7 10 8 6 5 15 bis 15 bis 12 bis 10 bis 9 bis 8 bis 7 bis 6 °/o °/o 0/0 0/0 % 0/0 19 48 51 52 16 14 2 Städten, in die III. Abteilung mehr über über über über über über über über als 88 87 86 85 84 83 unb bis 90 Бiŝ bis bis bi8 bi§ bis bi₿ % in 33 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 83% 26 36 43 24 17 13 3 3 3 unter

Die Söchstbetrage hatten bei ber I. Abteilung unter jenen Stäbten Lehe mit 4,94, Bilhelmshaven mit 4,84, Torgan mit 4,72°/0, bei der II. Oberhausen mit 16,19, Bochum mit 15,83, Lehe mit 15,71, bei der III. Burtscheid mit 92,90, Düren mit 92,64, Eupen mit 92,42°/0. Die Mindestbeträge zeigten in der ersten Abteilung Schwelm mit 1,24, Burtscheid mit 1,30, Eupen mit 1,84°/0, in der II. Burtscheid mit 5,79, Düren mit 5,98, Baldenburg i. Schl. mit 6,20 %, in ber III. Lehe mit 79,88. Oberhausen mit 80,12 und Höhliche mit 80,63 %. Die schwächste Beseyung ber I. und II. Abteilung zeigt sich also nicht in Großstädten, sondern in induftriellen Mittelftabten, namentlich am Rhein.

2.

Im vorstehenden ist die bisherige amtliche Publikation über die Statistik der neuesten Landtagswahl ihrem Wortlaut nach wiedergegeben, um den Lesern den Nachweis zu liefern, daß sie nichts enthält, was mit der Frage der Wahlrechts=

reform etwas zu thun hätte. Auch von dieser Statistik gilt was wir oben gesagt haben: ob in der ersten Klasse 3,62 ober 3,52 % der Wähler enthalten sind, ob in der dritten Klasse 85,56 ober 84,42, ist für die Frage, ob Vertreter der unteren Bolksklassen in das Parlament Einlaß erhalten sollen, gleichsgültig. 1)

<sup>1)</sup> Selbstverständlich soll damit nicht bestritten werden, daß die genaueste Berarbeitung des statistischen Materials wissenschaftlich höchst verdienstlich ift. Soll aber diese Statistit eine wissenschaftliche Kritit des Bablinftems ermöglichen, so wird sie andere Puntte in den Bordergrund stellen müffen, als jene vorläufige Publikation es thut. Wo Parlamentsstatistiken gemacht werben, find die beiden ersten Dinge, welche man zu veröffentlichen sucht, die Bahlen über die Beteiligung an der Bahl und über die Barteiftellung ber Babler und ber Gemablten. Dan veröffentliche auch in Breufen bie Rahl der Bähler, die jur Bahl gekommen find (vgl. oben S. 61-66), und man wird die treffenbste Kritit des Bahlspftems geliefert haben. Man veröffentliche für die Landtagsmahlen, wie es für die Reichstagsmahlen geschieht, aus jedem Bahlfreise die Anzahl der Stimmen, welche jede Partei unter den Urwählern gefunden hat, und man wird ein ganz hervorragend brauchbares Material zur Naturgeschichte des preußischen Bablsuftems (vgl. oben S. 80-84) bieten. - Da bas preußische Bahlipftem auf ungleichem Bahlrecht beruht, fo muß allerdings auch eine Statistit ber Ungleichheiten geliefert werben. Allein dem fteht das Beftreben der amt= lichen Statistit, Durchschnittszahlen zu liefern, im Bege. Richt blog bie Riffern für die gange Monarcie und die für Stadt und Land, sondern felbit bie in der amtlichen Statistit vorkommenden Riffern für einzelne Grofiftadte find bloke Durchichnittszahlen, denen man nicht anseben tann, wie fich bas Bahlrecht im wirklichen Leben in den einzelnen Bezirken der Großstadt geftaltet. Selbst die kleinste ber angeführten Großstädte, Salle a/Saale, umfaßt noch immer 62 Urwahlbezirke. Wenn die amtliche Statistik angiebt, daß daselbst 2,48 % der Babler in der ersten Rlaffe mablen, so zeigt unsere spezialifierte Statistik (oben S. 44/5, Tab. 6), daß es in dem einen Urwahl= bezirk 0,4, in einem andern 5,5 % find. Wenn etwa die Anzahl der Bähler erfter Rlaffe in einigen Bezirken der Monarchie bis zu finnlos kleinen Biffern zusammenschrumpft und in andern überaus armen Begirten tuchtige Portionen von Bählern in die erste Klasse gelangen, ohne zu wissen, was fie mit ihrem Bahlrecht erfter Rlaffe anfangen follen (vgl. oben S. 49 und

Nicht gleichgültig aber ist es, ob die Ausarbeitung berartiger Statistiken dazu benutzt wird, um die Wahlresorm, die seit sast einem halben Jahrhundert vertagt wird, wiederum zu vertagen. In einer Verhandlung des neuen Abgeordnetenshauses über einen Antrag Bachem auf baldmöglichste Vorlegung einer Wahlstatistik zunächst für alle Städte von mehr als 10000 Einwohnern, sind von konservativenationalliberaler Seite für das Tempo weiterer Verhandlungen solgende drei Grundsätze ausgestellt worden: 1) eine brauchbare Statistik könne erst geliesert werden, sobald im Rechnungsjahr 1895/96 die neuen Steuergesetze in Kraft getreten sind und danach wenigstens einmal Kommunalwahlen stattgesunden haben; 2) die dann mögliche Statistik müsse vollständig, nicht bloß

S. 53), so find das zwei Sinnlofigkeiten, welche eine doppelte Berurteilung bes herrichenden Bahlrechts enthalten, mabrend fie in einer Durchschnittsftatistit einander ausgelöscht haben. — Wenn die amtliche Statistit bas "Gewicht bes Bahlrechts eines Urwählers" auch nach der Anzahl der Bahl= manner bemeffen will, die auf feine Abteilung entfallen, so ift dem ent= gegenzuhalten, daß ein Bahlmann teine Größe von tonftantem Berte ift, bag vielmehr in den verschiedenen Bahlfreifen die Anzahl der Bahlmanner. bie auf einen Abgeordneten entfallen, gang verschieden ift. Auch davon ab= gesehen, ist das Ergebnis der Ausrechnung viel zu unbedeutend, um irgend etwas beweisen zu können. Auf jede Bollzahl von 250 Seelen ift ein Bahlmann zu mählen; ift die Bahlmannerzahl nicht durch 3 teilbar, fo wird 1 überichiegender Bahlmann der zweiten Rlaffe zugelegt, 2 der erften und britten. Die amtliche Statistit hat nun ausgerechnet, baf bie zweite Rlaffe in rund 1000 Fällen öfter vor den beiden andern einen Bahlmann voraus erhalten hat als umgekehrt, und folgert daraus eine "nicht unwefentliche Berftartung für bas Bablrecht bes Mittelftanbes, welcher im allgemeinen die zweite Abteilung bildet." Da die Monarchie 24 130 Urwahl= bezirke aufweist, so muß es statt "nicht unwesentliche" beißen: "unwesent= liche." -- Die zu erwartende ausführliche amtliche Statistit wurd praktifc brauchbar nur dann sein, wenn sie derartige minimale Abweichungen in ben hintergrund stellt und ben Borbergrund für die oben bezeichneten wesentlichen Fragen freihalt.

in Proben bearbeitet werden; 3) die Beratung dürfe nicht früher beginnen, als dis die vollendete Statistik vorliege. 1)
— Eine Statistik der Kommunalwahlen des Jahres 1895/96 kann frühestens im Jahre 1896/97 sertig gestellt und im Jahre 1897 dem Landtage vorgelegt werden. Da die Session 1897/98 die letzte Session dieses Landtages ist, und wir dei der Beratung der neuesten, aus wenigen Paragraphen des stehenden Wahlnovelle gesehen haben, wie es dei derartigen Beratungen zugeht, so bedeutet dies eine derartige Hinaussichiedung, daß die nächsten Landtagswahlen im Jahre 1898 noch nach dem heutigen Wahlrecht vor sich gehen und die Wahlresorm frühestens (!) bei den Wahlen des Jahres 1903 in Kraft trete.

Der Leser mag ermessen, ob es unter diesen Umständen geboten ist, die Hilfe der Reichsgesetzgebung anzurufen, oder nicht. Berlin, 21. April 1894.

<sup>1) &</sup>quot;Bor bem 1. Mai 1895 tritt die Steuergesetzebung nicht in Kraft, und vor dem Jahre 1896 hat jede Statistik, die angestellt wird, gar keinen Wert zur Beurteilung der vorliegenden Verhältnisse... Aber ich sage, erst dann, im Jahre 1896, können wir beraten, nach welcher Richtung das Wahlgesetz in ändern ist... Wir wollen ein neues Wahlgesetz, wir sind bereit, darauf in jedem Augenblicke einzugehen, sobald die Wirkungen des Steuergesetz sich gezeigt haben, aber nicht verfrüht, aber nicht vorher!" (Abg. v. Eynern, am 5. März 1894, Stenographischer Bericht S. 870/71).—"Vollständig muß das Material sein, wenn es einen Wert haben soll... Sine unvollkommene Statistik beweist nichts, und ich möchte sogar sagen, sie ist geradezu bedenklich" (Abg. v. Heydebrand und der Lasa. Se. 867).

## Statistische Quellenwerke.

(Bal. oben S. 341.)

F. W. C. Dieterici. Berlin. Jahrgang 1849. (Bgl. oben S. 911.) Zeitschrift des Königlich Preußischen ftatistischen Büreaus. Redigiert von dessen Direktor Dr. Ernst Engel. Berlin. Jahrgang 1862, 1865, 1867. Statistische Korrespondenz. Herausgeber: E. Blen cf. [Im Anhang zur Zeitschrift des Königlich Preußischen statistischen Büreaus.] Berlin (vgl. oben S. 145<sup>3</sup>).

Statistisches Jahrbuch ber Stadt Berlin. Herausgegeben von R. Boedh. Berlin. 1874 bis 1893.

Gemeindeblatt ber haupt- und Refidengstadt Berlin. Berausgegeben vom Magiftrat. Berlin (früher "Kommunalblatt").

Statistisches Jahrbuch für bas Deutsche Reich. Herausgegeben vom Kaiser- lichen statistischen Amt. Berlin. Jahrgang 1893.

Bierteljahrshefte zur Statiftit bes Deutschen Reichs. Berausgegeben bom Raiferlichen ftatiftischen Amt. Berlin (vgl. oben G. 61.1).

Entwurf eines Gesethes, betreffend Aenderung bes Bahlberfahrens, nebst Begründung; in: Drucksachen bes hauses ber Abgeordneten 1892/3, No. 19.

Bericht der XI. Kommission zur Borberatung des Gesehentwurfs 2c.: ebenda No. 73.

Bergleichende Zusammenstellung der Anzahl der Urwöhler 2c. in 6 Probemahlbezirken (Anlage zu dem Berichte der XI. Kommission): ebenda

Antrag zu ber zweiten Berathung bes Entwurfs 2c. [betreffend Bahlfitatistift; Farisius und Genossen], nebst Begründung: ebenda No. 109 (vgl. oben S. 63.2, 66).

## Alphabetisches Register.

(Die Rahlen bebeuten die Seiten.)

Machen 108. 149. Abgeordnetenhaus. Beratung der Bahlreform 8-22. 31. 125. -Barteien 60-61. 79 bis 90; nach der Wahl 1863. 88-90; nach ber Wahl 1893. 33—59. 631. 1268. 150. — MU= gemeiner Charakter u. Stellung zur Sozials politik 2—3. 70. 131 bis 134. Allgemeines Stimmrecht 75—76. 138. — Bal. Reichswahlrecht. Altendorf 109-111. Altona 1171. 149. Antifemiten 79-80. 82. Arbeiter 2. 3. 92. 100. 129-144. Arendt 1271. Arnsberg 148. Aufenthalt 76. 1161.

**Bachem** 151. Barmen 108, 149. Beamte 71. 134. Belgien 1. Blend 153. Bergarbeiter 2. 134. Berlepich 57. Berlin. Landtagswahlen 27-29. 62-64. 71<sup>1</sup>. 76—77; 1893 (unb (1888) 34-41. 47 bis | Czerwengily 42.

Aufflärung 143.

Aurich 147.

59. 73. 944. 147. 148. | Danen 79-84. Gemeindewahlen 109-116. - Reiche= tagsmahlen 64. 711. 76-77. — Tagelohn 117<sup>1</sup>. Beteiligung an ben Land= tagsmahlen 50. 107. 1501. - an den Ge- Dreiflaffeninftem. meindewahlen 113. an den Reichstags= mahlen 61. 64. 66. Bezirksweise f. Dritte= lung. Bilbung 139. Bochum 46. 49. 149. Boecth 153. Bötticher 56. Bollensdorf 42. Bonn 108. Boffe 57. Breslau 1171. 147. 148. Bromberg 148. Brühl 109- 111. Büffing 1281. Burticheid 149.

Callinchen 42. Caprivi 551. 56. Cenfus 105. 106. 113. 116, 138, Centrum 100. 129-130. 133. - Stellung zur Wahlreform 10-22. 126-127. - Stärfe 79-90.

Clausborf 42.

Dahlwit 42. Danzig 149. Darkehmen 66 (Anm.). Defpotismus 143. Dieterici 91-92. 153. Dreihonnichaften 109 bis 111. fprung als kommu= nales Wahlrecht: rhei= nische Gemeindeord= nung 106. 113. — in anderen Gemeindeord= nungen 105-106. — Einführung als Landtags = Wahlrecht 7. 113. — Ursprüng= licher Sinn und Degenerierung 91-102.

— Berbefferungsvorschläge für das Land= tags=Wahlrecht 25 bis 32. — Ungleichmäßig= teiten und Difibil= bungen 47-59. 67 bis 69. — kennt heute teine sozialen Unter= ichiebe mehr 57. - ift beute ein Mittel zum Ausichluß der dritten Rlaffe vom Parla= ment 74-75. 129. 130. 136-139. 150; wie dies zu verstehen ist 1361. — Bergleich mit demReichswahlrecht60

bis 90. — Einfluß auf

Stärke und Färbung ber Parteien 85—88.—
nicht immer zu gunsten ber Regierenden 88 bis 90. — Übersicht über das geltende Recht 120 bis 124. — Butunft 125 bis 144. — Bgl. Gemeinde = Wahlrecht, Wahlgeset, Wahlsturiosa.

Drei = Mark = Männer (Steuerfreie, Fingier= ung) im Regierungs= entwurf und in den Berhandlungen 9. 17. 21. 22. - in ben fonftigen Borichlägen 25. 28—30. 137. in der Landtagswahl 1893 33. 38—43. 46. 146; und in früheren Wahlen 96--97. -Geltendes Recht 121. Drittelung 7. 9-10. 21. 25-30. - Bezirts= weise 10. 25-30. 33. 34. 47-50. 94. 104.

146. Düppel 42. Düren 108. 109. 149. Düffelborf 147. 148. Durchschnitt 34. 98. 111 bis 112. 150/1 (Anm.).

Gib 72 (Unm.).
Gisenbahnen 133. — Beamte 71<sup>1</sup>.
Elberfelb 108. 149.
Elbing 117<sup>1</sup>. 118<sup>2</sup>.
Engel 153.
Erjurt 147.
Essen 94<sup>2</sup>.
Eulenburg, früh. Minister 78<sup>1</sup>.
— gegenwärt. Minister 56. 124.
Eupen 149.
Eunern 152<sup>1</sup>.

Finanzreform f. Steuern. Fingierung f. Drei= Mark-Männer. Frankfurt a/M. 106. 148. 149. — Nationalver= fammlung 77. Frankfurt a/D. 148. Fredersdorf 42. Friedrich der Große 143. Friedrich Wilhelm III. 781.

Geheime

Abstimmuna

16. 70—72. 78. 106. 137-138. Gelbaristofratie 58. 109. Gemeinde=Bahlrecht 77. 78<sup>1</sup>. 103—119. 121 bis 123 (vgl. nament= lich 121<sup>1</sup>). 135. der (Se= Charafter meindevertretungen 3. 16-17. 21. 131 bis 132. 1378. Genshagen 42. Gneisenau 143. Gneift 12-13. 69. Greifsmald 27-29. Grimmen 27-29. Groß=Beeren 42. Grottkau 27-29. Grundbefit. Anrechnung der (erlaffenen) Grund= fteuer 14-15. 23. 95. 1391. — Bolitischer Ginfluß ber oftelbifchen Groggrundbefiger 85. 129. 133. - Frühere **Barteistellung** her Gutsbesitzer 100 Borrechte der Grundbefiger in ben land= lichen 106-und in den ftabtifchen Gemeindevertretungen 96. 105.

**S**alle a/S. 34<sup>1</sup>. 44—45. 48—49. 149. 150. Hannover 148. 149. Hausbesitzer 96. 105.

. Herrenhaus 21. 24. 31.
70.
Serrfurth 12. 19—20.
68<sup>1</sup>. 142<sup>1</sup>.
Seffische Rechtspartei 82.
Seydebrand 152<sup>1</sup>.
Heyden 57.
Hildesheim 148.
Hößischeim 148.
Hößischeim 42.

Jachzenbrück 42. Järshagen 110—111. Indirekte Wahl 72—75; vgl. Wahlmänner. Industrielle 16. 129 bis 130. 133. Italien 131. Jühnsborf 42.

Raiferwahl 74. Rammratich 948-8. Rardoff 11. Raffel 147. Katernberg 109—111. Kerzendorf 42. Rirche 133. Kirchenordnung 781. Roblenz 108. 147. Röln 27-29, 108, 148, Köniasbera 148. Rönigtum 131. 144. Röslin 148. Ronservative 100. 101. 129—130. 133. **143.** – Stellung zur Wahl= reform 10-22. 128. Stärfe 79 151. bis 90. Rrefeld 27-29. 108. 149. Ruriatstimmen 106.

**Landgemeinde** 105. Lehe 149. Liberale 73. 100. 126<sup>1</sup>. 129—130. 133. 143. — Stellung dur Wahlereform 10—22. 32. 126—128. 151. — Stärfe 79—90.

Lichtenrade 42. Liebermann 57. Limburg=Stirum 681. Löwenbruch 42. Los 51, 681. Lüneburg 148.

Machnow 42. Magdeburg 34<sup>1</sup>. 49. 52 bis 53. 147. 148. Majorität f. Minorität. Marienwerder 148. Maximierung 16-17. 19. 22. 26. 28-29. 31. 135°. 136—137. Medlenburg 1281. Menzel 57. Merfeburg 148. Meyerheim 57. Militarvorlage 18. Militsch 117<sup>1</sup>. Minben 148. Minimierung 19. 32. 136. 137<sup>1</sup> Minister 55. 56-57. Staatsministerium 23. 131.

Minorität. Unterbrück= ung 74-75. 78-79. 100. 103. 136<sup>1</sup>. 137 bis 138.

Miquel 57. Montjoie 66 (Anm.). Mogen 42. Mülheim 108.

Mationalversammlung 77. Meiße 27-29. neuendorf 42. Neuhof 42. Neug 108. Neuftadt D.=S. 117 bis 118. Niederbarnim 42-43.49. Niederlande 1.

Dberhaufen 149. Dertel 122 (Unm.). Dfterreich 1.

Oppeln 949-8. 147. Ortsstatut 105. Osnabriid 147. 148. Oftelbien, f. Grundbefit. Parifius 711. 153. Barteien. Gruppierung **79—90.** 98—102. – Statistik der Stimmen nach Barteien 82—83. 89. 150. Peterwip 42. Petrzkowip 42. Pischez 42. Plania 42. Bolen 79-80. 82. 89. 100. Bonienpüp 42. Postbeamte 71. Botsbam 148. Brobelisten 25. Broportionalsystem 81. 851. Büdler 57. Radziwill 57. Rangsborf 42. Ratibor 42-43. 49. Regierung 8-10. 20. 23. 34. 66. 88-90. 109. 123. 131. Reich. Begründung 143. Reichstangler 551. 56. Reichstag 18. 22. Wahlen 61. 64. 66. -Parteigruppen 79 bis 88. - Regelung bes Landeswahlrechts 125 bis 129. 134. 136. 140. 151.

Reichswahlrecht 4. 18. 60-90. Bgl. Reichs= tag. Repräsentativ = System 1181 Rheinland 129, 149. Gemeinden 16-17. 21. 106. 107—109. Kirchenordnung 781. Ridert 11. 781. 1271.

**Rochow** 42. Rojdtau 42. Rudersmald 42. Rudnick 42. Rudom 42. Rummelsburg 27-29.

Scharnhorft 143. Schelling 56. Schievelbein 66 (Anm.). Schillersdorf 42. Schlawe 27—29. 110 bis 111. Schleswig=Bolftein 106. Schönau 66 (Anm.) Schöneiche 42. Schönerlinde 42. Schönow 42. Schonowit 42. Schule 81. 133. Schulzendorf 42. Schutzmänner 711. Schwelm 149. Schwiersen 110-111. Sectendorf 57. Sievès 58. Sigmaringen 147. 148. Sizilien 131. Smith 143. Sozialdemofratie. Stärte 79—88. — Ausschluß v. Abgeordnetenhaus 61.100. 130. 141. 143 bis144-in Gemeindevertretungen 103 im Beamtentum 70 bis 72. - Stellung gum Dreiklaffeninftem 4. Soziale Gliederung 53 bis 59. 91-96. Sozialpolitik 1—5. 129. Spielhagen 57. Spremberg 66 (Anm.) Stade 147. 148. Stadt und Land 146 bis 147. 150; vgl. Be= meinbe.

Stäbteordnung 105. -

Entwurf von 1876.781.

Staffeltarife 133. Stahnsborf 42. Statistik. Altere Land= Statistit. taaswahl-Statistif 62. 65<sup>1</sup>. 67<sup>1</sup>. 89. 91—94. 99. - der Regierungs= porlagen 25-31. 109 112. 117. - Deutsch= Untrag freisinniger 632. 65. 66 (Anm.). — neueste der Land= tagswahlen 145--151. Gemeinde= ber wahlen fehlt 119 (vgl. "Berlin"). Bu= fünftige Statistit der Landtags= und Rom= munalmahlen 151/2. — Statistik der Reichs= regierung 66-67. der "Berichiebungen" 139-140.1501.- Ber= zeichnis der Quellen= werte 153. Stein 143. Stettin 148. 149. Steuern als Grundlage des Wahlrechts 7-8. 22.93—98.104—105. 139<sup>1</sup>, 151—152. — in der Landtagswahl 1893 47-49.94. - Steuer= reform und Ber= fciebungen bes Bahl= rechts 2. 8. 107. 123 bis 124. 129. 133. 139-140. 146. Addierung von Staats= und Rommunalfteuern 9. 104—105. 120 bis 121. -- Anrechnung

der Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuern 9. 14-15. 17. 122. 1391. - indirekte 131-132. – Bgl. Drei=Mart= Dlänner, "Maximier= ung." Stralau 42. Stralfund 147. 148. Stuhm 66 (Anm.). Sybel 57. Tagelohn 117. Teltow 42-43, 49, 50, Telz 42. Thielen 56. Tiebemann 711. Toraau 149. Treitichte 57. Trier 108. 147. Urmahl 8. 1211. 146 bis 147. Berfassung 72 (Anm.). 77. 101. - Ber= faffungsänderung 21. Berichiebungen j. Steuern. Bierklaffensnftem 138. Bierien 108. Virilstimmen 106. Bal. Wahlturioja. Bogelsborf 42. Bokftraße 38. 54-56. Wahlbezirk 8 (Anm.). 75. 147. Bahlgefet. Beränderung von 1849 7. 76. 77; ursprünglicher Sinn

91. 96. 97. 100. 101. 136.

- Novelle von 1891 9-10. 25. 28-29. 33. — Novelle von 1893 1. 8-32. 120 bis 123. Zufunft 125 bis 144. 151. Wahlfreis 8 (Anm.) Wahltrei&=Geòmetrié 75. Wahlkuriofa 67—69. — "Wahl" durch einen ober zwei 19. 32. 51 bis 53. 68. 112. Wahlmänner 8. 68-69. 73. 146—147. 151 (Anm.). Bahlmündigkeit 76. Waldenburg (Schlefien) 149. Wehrvflicht 104. Beigensee 66 (Anm.). Welfen 79-84. Weftfalen 106. Wiesbaden 147. Wietstock 42. Wilhelmshaven 149. Wimsdorf 42. Wittgenftein 66 (Unm,). Wohnfit 76. 1161. Zehntelung 26. 28—29. Zehrensborf 42. Ziethen 42. Zollverein 143. Boffen 42. Zweiklaffensyftem 138. Zweitausend=Mart= Klausel f. Maximier= Zwölftelung 9-10. 21. 22.25-30.109-111.

